

## M. TEEES, FARMOUNT AVE.

B. WEEEE.

## Sistorische Rachrichten

unb

### politische Betrachtungen

über bie

# französische Revolution

von

### Christoph Girtanner

der Arzneiwissenschaft und Bundarzneikunst Doktor; Der Königl. medizinischen Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der litter. und philos. Societät zu Manchester Ehrenmitgliede; der Königl. Societät der Wissenschaften zu Edinburgh, und der natursor: schenden Gesellschaft zu Paris aus wartigem Mitgliede,

u. f. w.

#### Zweiter Band.



Unwillig sieht man den Genuss entsernt, In späte Zeit, den man so nah' geglaubt. Goethe's Tasso.

Zweite, vermehrte, verbefferte, und durchaus veranderte Auflage.

Berlin 1793.

Bei Johann Friedrich Unger.

EMB

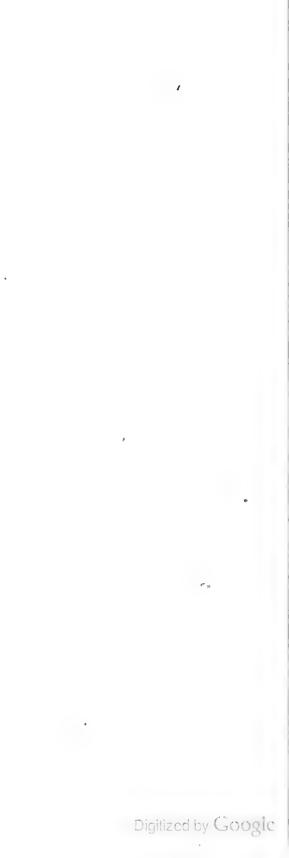

# M. WEEES,

B. WEIEL.

(= 1 - 1 - 1 - 1

TOTAL STREET

Ľ

### Historische Rachrichten

unb

### politische Betrachtungen

über bie

## französische Revolution

von

#### Christoph Girtanner

der Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst Doktor; der Königs. medizinischen Societäten zu Edinburgh und zu London, so wie auch der litter. und philos. Societät zu Manchester Ehrenmitgliede; der Königs. Societät der Wissenschaften zu Edinburgh, und der natursor; schenden Gesellschaft zu Paris auswärtigem Mitgliede,

u. f. w.

#### 3weiter Band.



Unwillig sieht man den Genuss entsernt, In späte Zeit, den man so nah' geglaubt. Goethe's Tasso.

Zweite, vermehrte, verbesserte, und durchaus veränderte Auflage.

Berlin 1793. Bei Johann Friedrich Unger.

EMB

### 218621B

#### Dem herrn

### - Karl Müller von Friedberg.

Fürftl. St. Gallischen Obervogte in der Grafschaft Toggenburg, u. s. w.

### Ihm,

als einem vortrefflichen Schriftsteller und warmen Patrioten,

widmet

diefen Band,

jum Beweise der größten Hochachtung und Verehrung

Deffen Landemann

der Verfasser

### Inhalt.

Fünftes Buch. Geschichte ber Französischen Staatsveränderung, von der Abreise des Herrn Recker bis nach seiner Wiedertunft.

Der Morgen des vierzehnten Julius. Antheil bes Bergogs von Orleans an den Begebenheiten Dieses Tages. Falsche Gerüchte. Berfuch ber Rauber, ben koniglichen Schan gu Gefandtschaft an den Gouverneur ber Baftille, hrn. de Laufan. Antwort bes Gouverneurs. Buftand ber Bastille. Besatzung, welche sich in derselben befand. Rars theuser auf dem Rathhause. Verwirrung bes hrn. de Fless felles. Falsche Zeitung. Der Pobel bemachtigt fich des Wafs fenvorrathes in dem Sotel der Invaliden. Offizire der Franz. Garde. Falsches Gerucht. Hr. De la Rogiere bringt Nachriche ten von ber Baftille. Angriff ber Baftille. Zweiter Angriff. Es wird Feuer angelegt. Mabemoifelle be Monfigny auf dem Scheiterhaufen. Bonnemer rettet fie aus dem Feuer. Die Befagung in der Baftille fapitulirt. Die Baftille wird gingenommen. Drei gefangene Invaliden. hinrichtung des Goy: verneurs, und seiner Staabsoffizire. Rettung eines Gefah: genen. Ermordung des Herrn de Flesselles. Gefahr, in welcher der Prinz von Montbarren sich befand. Jubel des Wolkes. Menschenkenntniß des Hrn. Deleutre. Die Nacht von dem vierzehnten zu dem funfzehnten Julius. Falsche Gerüchte Muth bes Abbe Lefebure. Die Armee auf dem Marifelde gieht fich guruck. Die Nationalversammlung fendet Abgesandte an den Konig. Antwort des Konigs. Zweite Antwort. Wirfung ber Ginnahme der Baftille auf ben Sof. Anefbote. Die Soflinge hintergeben ben Ronig, aber der Bergog de Liancourt fagt die Bahrheit. Mirabeaus ungeitiger Scherz. Mirabeaus Rede. Der König in der Nationalversammlung. Santerres Klage. Bildersturmer im Palais Royal. Uebers triebenes Lob Heinrichs des Vierten. Falsche Gerüchte. Die Nachricht von der Nachgiebigkeit des Königs kommt nach Paris. Ein dem Berjoge von Orleans zugehöriger Brief wird aufgefangen, aber nicht geoffnet. Bericht des herrn Garan be Coulon. Die Abgefandten ber nationalverfamme lung kommen nach Paris. La Fanette wird jum Kommen: banten, und Bailly jum Maire gewählt. Beide fommen in Lebensgefahr. Der Pobel will ein Madchen aufhängen. Herrn Mouniers Bericht. Leichtsinn ber Verfammlung. Brief der Versammlung an den Herrn Necker. La Fanette rettet den Abbe Cordier aus den Händen des Pobels. Bericht des herrn Deleutre. Allgemeine Bemerkungen. Enthüllung des Plans ber Verschwornen. Anefdote ben Or: leans betreffend. Mirabeaus Urtheil über Orleans. Volts tische Betrachtungen. Der König kommt nach Paris. hrn. Bailly's Unrede an den Konig. Jubeln der Parifer. Moreaus Rebe. hrn. Ethis be Corny Rebe. Ruckreise bes Konigs.

Besorgnisse ber Koniginn. Es wird auf ben Konig geschof: fen, Anefhote den Orleans betreffend. Begebenheiten bes hrn. Coules in ber Bastille. Begumarchais in ber Bastille. La Fapette rettet den Soules. Bittschrift der Goldaten von der Französischen Garde. Verordnung wegen der Hands werksgesellen. Ein Auswiegler des Volkes wird gefangen genommen. Edelleute, welche ihre Titel aufgeben. Rede der Hokerweiber. Gefangenschaft des Herrn Berthier ju Kompiegne. Flucht der Großen. Aufruhr der Hande werksgesellen. Die Abtei Montmarte ift in Gefahr. Launans Testament. Heruntersetzung des Brodtpreises. De la Tude. Foulons Lebensgeschichte. Er giebt fich felbst für gestorben aus. Er wird nach Paris gebracht. herr Deleus tre stellt zu Montmartre die Ruhe her. Brief des Konigs an den herrn la Fanette. Aufruhr auf dem Greveplate. Der Pobel verlangt Foulon ju feben; verlangt nachher, daß berfelbe hingerichtet werde; und gerath in Buth. La Fanet-Foulon wird hingerichtet. Berthier wird nach bem Rathhause gebracht. Herr Bailly verhört ihn. Berthier wird hingerichtet. Kannibalischer Triumphzug durch die Stras hen. Herr Etiennes de la Niviere Bericht über Berthier. La Fanette lent seine Stelle nieder. Preffreiheit. La Fanet: te nimmt die niebergelegte Stelle wieberum an. Berathe schlagungen in der Nationalversammlung über diese Vorfalle. Mirabeau wiegelt das Wolf gegen ben Parifer Burgerrath auf. Bertheidigung des Burgerrathes. Errichtung einer Staatsinquisition. Angeber. Neckers Rückreise. Er ersscheint vor der Nationalversammlung. Cicero und Necker; La Fanette und Cato. Neckers Reise nach Paris. Folgen derselben. Zustand der Stadt Paris. Zustand der Provingen.

Sechstes Buch. Geschichte der Französischen Staatsveranderung, von der Wiederkunft des Hrn. Necker bis zu der Gefangennehmung des Königs.

Leben und Karafter des Herzogs von Orleans. Bergleichung mit Algernon Sidnen. Setrachtungen nach Burke, Einfluß des Pariser Pobels auf die Nationalversammlung. Heratheschlagungen über die Rechte des Menschen. Ausbedung aller Feudalrechte. Folgen derselben. Anekdote. Geschichte des Französischen Adels, von seinem ersten Urspunge an. Freus denrausch zu Paris. Neuer Aufruhr daselbst. Gesahr, in welcher sich die Herren Lavoisier und de la Salle befanden. Mirabeau als Volksauswiegler. Demokratische Schriftsteller. Loustalot. Marat. Camille Desmoulins. Seine schwäre merische Beschreibung der Nacht des vierten Augusts. Der Bürgerrath zu Paris. Einrichtung der Bürgermiliz. Bezlohnung, welche die Französischen Gardisten erhielten. Einzrichtung des Bürgerrathes. Bailly's Karakter entwickelt sich. La Fapettes großmüthige Gesinnungen. Trauriger Zus

Torrest to Constitution

fand des Reiches. Necker in der Versamnstung. Ausgesschriebenes Anlehen. Debatten über die Aufhebung der 300 henten. Debatten über die Rechte des Menschen. Des Hrn. Raband vortrestiche Rede über die Toleranz. Schilderung des Zustandes von Frankreich. Neckers Brief an die Ver-sammlung. Karakteristische Züge der Pariser. Der Leibarzt Laubry. Der Abbe Fauchet. Versammlung ber Schneider. Trauerspiel Karl ber Neunte. Berathschlagungen über die königliche Genehmigung. Unruhen zu Paris Camille Dess moulins. Die Pariser brohen der Nationalversammlung. Berathichlagung über die Thronfolge. Anefdote von Miras beau. Vorstellungen des Königs. Der König sendet sein Silbergeschirr in die Munge. Necker in der Versammlung. Debatten über seinen Vorschlag. Geldmangel. Lächerliche Vorschläge, um demselben abzuhelfen. Mounier wird zum Presidenten gewählt. Aufruhr wegen dieser Wahl. Mousniers Bemerkungen über die Versammlung. Bekanntmaschung der Rechte des Menschen und des Fürgers. Politis sche Betrachtungen über diese Bekanntmachung. Nationals versammlung. Fünf Partheien in derselben: Royalisten, Pas trioten, Berschworne, Demokraten, Furchtsame. Mouniers Bemerkungen. Zeitverluft. Ablefen ber Reden. Abende figungen. Uebertreibungen ber Demofraten. Die Stimmen waren nicht frei. Wie die Stimmen gesammelt wurden. Uebereilung in den Berathschlagungen. Eitelkeit der Mit glieder. Larm und Geschrei mahrend der Debatten. Was die Versammlung kostete. Innere Einrichtung der Natios nalversammlung.

Siebentes Buch. Geschichte der Gefangen= gennehmung des Königs und der königlichen Fa= milie.

Plan des Mirabean und Orleans. Anstalten zu der Ausführung beffelben. Ein Konigsmorber wird entbeckt. Die vormaligen Frangosischen Garbiften merden aufgewiegelt. emporen fich gegen la Fanette. Deftaing versammelt gu Verfailles bie Offizire der Burgermilig. Ankunft des Regis ments Flandern zu Versailles. Die Goldaten dieses Regis ments werben verführt. Gaftmahl der Gardes du Korns. Ausgelassenheit der Goldaten. Sofdamen theilen weiße Ro: karden aus. Kunstliche Hungersnoth zu Paris. Die Ver: schwornen wiegeln zu Paris den Pobel auf. Warum die großen Streiche vorzüglich am Montage ausgeführt wurden. Warum die Weiber ben Bug anführen mußten. Volksred: nerinnen im Palais Ronal. Der President der Nationals versammlung überreicht dem Könige, zur Genehmigung, die beschlossenen Artifel der Konstitution. Antwort des Konigs. Debatten in der Versammlung über diese Antwort. Schreck liche Aeußerung des Herzogs von Chartres. Die Weibe: versammeln sich zu Paris. Gie fturmen bas Rathhaus

- Crimil

Gefahr, in welcher fich ber Abbe Lefebure befanb. wirft fich jum Anführer ber Weiber auf. Gewaltthatigkei: ten dieser Weiber. Gie gieben burch die Thuillerien. Gefecht mit dem machthabenden Schweizer. Maillard beredet die Weiber, fich zu entwaffnen. Zug nach Versailles. Ankunft ju Chaille.; ju Gevres. Gewaltthatigkeiten der Deiber. Kreche Neden berselben. Männer in Weiberkleidern. Laftes rungen der Weiber. Berathschlägungen der gedungenen Ro: nigemorder. Gewaltthätigkeiten, welche bie Weiber ju Diroffan an einigen Reitern verübten. Ankunft der Weiber zu Versailles. Sie verführen die Soldaten, und verfolgen Die Gardes du Korps. Hr. de Cavonnieres wird verwun: Der König befindet fich auf der Jagd. Er kommt nach Versailles juruck. Nationalversammlung. Unterredung zwischen Mirabeau und Mounier. Die Weiber erscheinen por ben Schranken ber Berfammlung. Maillards Rede. Gefandtschaft der Versammlung an den König. Abgesandte Weiber. Unterredung berfelben mit bem Berrn be St. Prieft. Unverschämte Nede des Maillard in der Versammlung. Läs sterungen und Drohungen, welche die Weiber gegen die ko: nigliche Familie ausstießen. Mirabeau und Barnave. Schand: liches Betragen des Herzogs von Orleans. Die Gardes du Korps. Die Burgermiliz von Versailles. Deftaing. Un: stalten zu der Flucht des Königs. Der König meigert sich Beldenniuth der Koniginn. zu fliehen. Mademoiselle Thes roigne de Mericourt. Mirabeau wiegelt die Goldaten auf. Ausgelaffenheit und Frevelthaten bes Pobels. Betrachtuns gen über die bei einem Aufruhr ju nehmenden Maagregeln. Unterhandlungen des Hrn. le Cointre mit den Meuchelmdre bern. Die Meuchelmorder nahren fich von gebratenem Pferhr. Monnier auf dem Schloße. Er bringt die erzwungene Genehmigung des Konige nach ber Verfammlung. Ein Theil ber Weiber kehrt nach Paris zurück, und wird bafelbft febr gut aufgenommen. Es versammelt fich gu Daris die Burgermiliz auf dem Greveplage. La Favette wird genothigt, feine Truppen nach Berfailles ju fuhren. der Miliz von Paris. Ankunft berfelben ju Berfailles. Uns terredung bes hrn. la Fanette mit bem Konige. dung des Hrn. Gouvion mit dem Herrn Chauchard. staings unbesonnenes Betragen. Die Nacht vom fünften jum fechsten Oftober. Der Morgen bes fechsten Oftobers. Ermordung der Gardes du Korps. Gefahr, in welcher sich die Königinn nebst dem Könige befand. Gefecht des hrn. Durepaire mit feinen Morbern. Schreckliche Grausamfeit des Pariser Pobels. Der Kopfabhauer. Hr. Miomandre rettet das Leben der Koniginn. Neue Verfolgung der Gars La Fanette erscheint. Der Konig bittet des du Korvs. um Pardon für feine Leibmache. Erhabener Muth der Ros niginn. Berschworne in Weiberkleidern. Orleans. Mirabeaus Frechheit. Reise nach Paris. Ankunft daselbst.

### Fünftes Buch.

Geschichte der Französischen Staatsveränderung, von der Abreise des Herrn Necker, bis nach seiner Wiederkunft.

Der Morgen bes vierzehnten Julius. Antheil bes Bergogs bon Orleans an den Begebenheiten Diefes Tages. Falfche Gerüchte. Berfuch ber Rauber, ben foniglichen Schat ju plunbern. Gefandtschaft an ben Gouverneur ber Baftille, Hrn. be Launan. Antwort des Gouverneurs. Buffand der. Befanung, welche fich in derfelben befand. theuser auf bem Rathhause. Berwirrung bes Grn. be Rlefe felles. Falsche Zeitung. Der Pobel bemachtigt fich bes Baffenvorrathes in dem Sotel ber Invaliden. Offigire der Frang. Barde. Falsches Gerucht. Br. be la Nogiere bringt Nachrich. ten von der Bastille. Angriff ber Bastille. 3meiter Angriff. Es wird Feuer angelegt. Mademvifelle be Monfigny auf bem Scheiterhaufen. Bonnemer rettet fie aus dem Feuer. Besatzung in der Baftille fapitulirt. Die Baftille mirb eingenommen. Drei gefangene Invaliden. hinrichtung bes Gouverneurs, und feiner Staabsoffigire. Rettung eines Gefangenen. Ermordung des herrn be Fleffelles. Gefahr, in welcher ber Pring von Montbarren fich befand. Jubel des Wolfes. Menschenkenntnig bes hrn. Deleutre. Die Nacht von bem vierzehnten ju dem funfzehnten Julius. Falsche Geruchte. Muth bes Abbe Lefebure. Die Armee auf bem Marifelde zieht fich zuruck. Die Nationalversammlung fendet Abgefandte an ben Ronig. Antwort des Konigs. Zweite Antwort. Wirkung ber Ginnahme der Baftille auf ben Sof. Auefdote. Die Soffinge hintergeben den Ronig, aber ber Bergog

La Fayette legt seine Stelle nieder. Preffreiheit. La Fayet: te nimmt die niedergelegte Stelle wiederum an. Berath: schlagungen in der Nationalversammlung über diese Vorfälle. Mirabeau wiegelt das Volk gegen den Pariser Türgerrath auf. Vertheidigung des Bürgerrathes. Errichtung einer Staatsinquisition. Angeber. Neckers Rückreise. Er ersscheint vor der Nationalversammlung. Cicero und Necker; La Fayette und Cato. Neckers Reise nach Paris. Folgen derselben. Zustand der Stadt Paris. Zustand der Propinisen.

Sed praecipuum ipse Vitellius ostentum erat, ignarus militiae, improvidus consilii. Quis ordo agminis, quae cura explorandi, quantus urgendo trahendove bello modus, alios rogitans, et ad omnes nuntios vultu quoque et incessu trepidus; dein temulentus... Dum dispergit vires, acerrimum militem, et usque in extrema obstinatum, trucidandum capiendumque tradidit, peritissimis centurionum dissentientibus, et, si consulerentur, vera dicturis. Arcuere eos intimi amicorum Vitellii, ita formatis principis auribus, ut aspera quae utilia, nec quidquam nisi jucundum et laesurum acciperet.

TACITUS Histor. lib. 3.

An dem vierzehnten Julius des Jahres 1789 ereigenete sich diejenige große Begebenheit, welche das Schickfal Frankreichs entschied. Schon gegen sechs Uhr des Morgens waren alle Straßen der Stadt Paris mit einer ungeheuren Menge Menschen, von jedem Alter, Range und Geschlecht, angefüllt, welche, unrushig und mit allerlei Wassen versehen, hin und her liessen. Auf Besehl des Herzogs von Orleans, und auf dessen Kosten, wurden sechs hundert Spieße versfertigt, um das Volk zu bewassnen, a) und die Bes

21 2

a) Procédure criminelle du Châtelet. Témoin 48, 104.

dienten des Berzogs fahrten felbft, in ihrer rothen, mit Gilber verbramten Livree, den bewaffneten Pobel an. a) Diejenigen, welche Br. de Flesselles, an dem vorigen Abende, nach dem Kartheuserkloster, und nach andern Dr= ten gesandt hatte, um dort Waffen zu holen, kamen wis thend und schäumend zurück, weil sie an allen den ange= zeigten Orten feine Waffen hatten finden konnen. Gie behaupteten: man wolle nur Zeit gewinnen; man spotte ih= rer; und alle Mitglieder des beständigen Ausschusses fenen Verrather, welche aufgehangt werden mußten. Bahrend des fürchterlichen Geschreies dieser Leute fam ein Trauerbote nach bem andern auf dem Rathhause an. Gegen fieben Uhr drangte fich ein erschrockener Sau= fe in den Saal, welcher fagte: das Regiment Royal Allemand setze sich am Thore in Schlachtordnung. Ein anderer Saufe fturzte fich, mit fürchterlichem Geschrei, herein, und gab' vor: die Regimenter Royal Allemand und Royal Cravatte seyen in die Vorstadt St. Antoi= ne eingerückt und hieben Alles vor sich nieder, ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht; die Kanonen seven in den Straßen aufgepflanzt; die Straßen feven mit Soldaten angefüllt; das Blut fließe stromweise; und bald werde die ganze Vorstadt St. Antoine von Grund aus zerstört senn. In demselbigen Augenblicke kam ein anderer Saufe, und fagte aus: die ju St. Denis postirten Regimenter seyen im Anmarsche begriffen. Bei allen diesen schrecklichen Nachrichten blieb der beständige Ausschuß ruhig und unerschrocken. Er schickte Boten nach der Vorstadt St. Antoine, und an= dere Boten nach allen Distriften, mit dem Befehle, überall garm zu schlagen, die Sturmglocken zu lauten, das Pflaster aufzunehmen, tiefe Gruben zu graben,

a) Procedure crim. du Châtelet. Temoin 79.

Berschanzungen zu machen, und sich gegen den ans rückenden Feind in Vertheidigungsstand zu seßen. Die Boten kamen zurück, und sagten: es wäre ein kalscher Lärm; in der Vorstadt St. Antoine sen alles ruhig; und das Regiment Royal Allemand scheine eher gesneigt sich wegzubegeben, als vorzurücken.

Nun kam die Nachricht, daß die Räuberbande, welche das Kloster zu St. Lazare geplündert hatte, sich wiederum versammle und Willens sen, den königlichen Schatz und die Diskontokasse zu plündern. Der Aussschuß verhinderte dieß, indem er nach beiden Orten starke Wache sandte.

Gegen acht Uhr des Morgens famen einige Personen nach dem Rathhause, welche aussagten; die Susaren rückten in der Borftadt St. Antoine vor, und die Ranonen auf den Thurmen der Baftille fepen gegen die Straße Um Blutvergießen zu verhaten, schickte der beständige Ausschuß einige Abgesandte nach der Ba= ftille, mit dem Gouverneur berfelben, Berrn de gaus nan, ju fprechen; ihn zu bitten, daß er die Kanonen juruckziehen laffen; und fein Ehrenwort zu verlangen, daß er keine Feindseligkeiten anfangen wolle; wogegen man ihm verspreche, daß das Bolf sich auch gegen ihn ruhig verhalten wurde. Diefe drei Abgefandten gin= gen hin nach der Bastille, und fagten der Schildwache: fie wünschten den herrn de Launan zu sprechen. Der Gouverneur und die übrigen Offizire erschienen, und befahlen, die Brucke niederzulassen. Alls fie aber fa= ben, daß diesen Abgefandten eine große Menge Bolks nachfolgte: so sagte herr de Launan zu den Abgefand= ten: außer ihnen konne niemand hereinkommen, und an ihrer Stelle wurde er vier Unteroffizire als Geißel berausschicken. Herr de Launay nahm die Abgefand= ten febr gut auf, und gab ihnen die Bernicherung, bas

100 10

von feiner Seite feine Feindfeligkeiten angefangen werden sollten; dagegen hoffe er aber, daß auch das Volk keine Gewaltthätigkeiten gegen ihn, oder gegen die ihm anvertraute Festung, vornehmen werde; er hoffe ferner, daß, obgleich die Mauthhäuser verbrannt worden fenen, man doch nicht kommen werde, um feine Jug= brucken zu verbrennen. Dann bat er die Abgefand= ten zum Grühslick, ag und trank mit ihnen, und fag= te: seit dem Aufstande bei Hrn. Reveillon sen die Ba= stille mit Gewehren und Kriegsmunition hinlanglich versehen worden; auf den flachen Tharmen der Bastil= le lagen gegenwartig funfzehn Kanonen, welche aber nur dazu dienten, bei feierlichen Gelegenheiten Freubenfchaffe zu thun; zur Vertheidigung taugten fie nicht, denn, wenn fie einmal abgeschoffen waren, fo konnten fie nachher nicht wieder geladen werden, weil, um fie zu laden, fich der Kanonier über die Bruftwehr herausbeugen mußte, und folglich dem Feuer des Fein= des ausgesett fenn wurde. Die Lebensmittel in der Bastille bestanden damals in einem kleinen Vorrathe von Reis und in zwei Gacken Mehl; das Wasser kam durch einen Kanal, welcher leicht abgeschnitten werden konnte, von außen herein. Die Besatzung bestand fonst gewöhnlich nur aus einigen Invaliden, aber seit dem Anfange der Unruhen waren zwei und dreißig Schweizersoldaten, a) von dem Regimente Salis Sa= mada, unter den Befehlen des Lieutenants, herrn von der Flue, hinein gelegt worden. Außer diefen waren noch zwei und achtzig Invaliden, unter Anfüh= rung des Hrn. von Monsigny, in der Bastille; folg=

- - - 5 000h

a) Petits-Suisses heißen alle Schweizersoldaten in französischen Diensten, zum Unterschiede von den Cent-Suisses oder Grand-Suisses, der Schweizergarde des Königs.

lich bestand die ganze Besatzung in 115 Mann; aber die Festung war so außerordentlich feste, daß auch eine geringere Anzahl, zu ihrer Vertheidigung, hinstänglich gewesen senn würde.

Auf dem Rathhause dauerte der karm und das drohende Geschrei, daß die versprochenen Waffen aus= geliefert werden nichten, noch immer fort. Der Prior und Subprior des Kartheuserklosters wurden von hrn. Joln, welchen Br. von Fleffelles, mit einem geschries benen und von ihm felbst unterzeichneten Befehle, nach diesem Kloster geschickt hatte, um dort Waffen zu holen, in das Versammlungszimmer eingeführt. Auf bem Greveplate, vor dem Rathhause, hatte der Pobel diese guten Bater geneckt und mißhandelt. Gie zitterten noch, als fie in den Gaal traten, fie fehwankten und konnten kein Wort vorbringen. herr John sprach statt ihrer: »hier, sagte er, (indem er sich an hrn. de Flesselles wandte,) phier ift der Befehl, welchen Sie mir geftern gegeben haben, um im Rartheuferflofter »Flinten zu holen. Seute Morgen bin ich, mit funf= ngig Mann Begleitung, dort gewesen; wir haben den "hrn. Prior und Subprior aufgefordert, uns fogleich "die verlangten Waffen auszuliefern, wobei wir bes merkten: der von ihnengegebene Befehl ließe gar keinen "Zweifel übrig, daß in dem Kloster Waffen vorhanden »fenn mußten. Diese haben uns geantwortet: fie ton= men nicht begreifen, woher es komme, daß man fo wielen Diffriften dergleichen Befehle gegeben habe; »niemals fen eine Flinte in ihrem Sause gewesen; sol= "che Befehle festen fie der allergrößten Gefahr aus, mindem fich in der Stadt das falfche Gerücht verbreis ste, ihr Aloster enthalte einen verstekten Waffenvorrath. »Schon seit mehr als zwölf Stunden sen das Kloster mit einer ungeheuren Menge Menschen angefüllt,

»und werde es unaufhörlich mehr und mehr. Alle
»fagten, sie kämen, um die versteckten Wassen zu su"chen. Die größte Vorsicht und Hilse aller Necht=
»schaffenen habe bis jest kann zugereicht, ihr Rloster
»vor der Pländerung zu sichern; eine, schon tausend=
»mal, und von mehr als zwanzig verschiedenen Pa=
»trouillen wiederholte Untersuchung, habe hinlänglich
»bewiesen, daß in ihrem Rloster auch nicht eine einzige
»Flinte versteckt sen. Nach dieser Erklärung haben
»wir von ihnen verlangt, daß sie uns hierher begleiten
»sollten. Da sind diese Väter, und Sie, mein Herr,
»wollten Sie uns wohl das Geheimnis erklären?«

Herr von Flesselles schien bei dieser Anrede verswirt, und stotterte; endlich aber sagte er: wich habe mich geirrt... man hat mich betrogen. Mit diesser Antwort unzusrieden, verlangte Herr John, daß ihm Herr von Flesselles schriftlich gebe, in dem Karztheuserkloster senen keine Wassen zu sinden. Herr von Flesselles that es. Dieser Borfall brachte in den Gemüthern Derjenigen, die nun schon seit vier und zwanzig Stunden Wassen verlangten, und durch eitle Versprechungen die jest waren hingehalten, und vergebslich von einem Orte zum andern gesandt worden, Unsgeduld, Erbitterung und Buth, auf den höchsten Grad.

In diesem Augenblicke erschien ein Unbekannter, in einem blauen, mit Gold verbrämten Rocke, in Stiesfeln, ganz mit Staube bedeckt und stark schwißend, anf dem Rathhause. Er schien sehr eilig zu seyn. Er komme, sagte er, von der Borstadt St. Antoine, und diese sen voller Dragoner und Husaren, welche im Anrücken begriffen wären; um sie auszuhalten, has be er alles, was er nur habe sinden können, in die Straße wersen-lassen; Holz, Steine, Stühle, Wagen, Karren; das werde sie aber nicht lange aufhalten;

Chiela

Hülfe fen nothwendig; und zwar schleunige Hülfe. Andere, die aus der Vorstadt St. Antoine kamen, verssicherten: von Allem was der Unbekannte gesagt habe, sen kein einziges Wort wahr.

Zwischen gehn und eilf Uhr fam herr Ethis de Corny, welcher nach dem Sotel der Invaliden gefandt worden war, juruck, und stattete dem Unsschusse von seiner Gesandtschaft Bericht ab. Er habe, sagte er, das Sotel mit einer großen Menge Bolfs umgeben gefunden; herr von Sombreuil, der Gouverneur des Hotels, habe ihm gefagt: er hatte schon den Abend vorher gehört, daß man zu ihm fommen wolle, um bei ihm Waffen abzuholen; da er aber über diese Waffen, die bei ihm bloß niedergelegt waren, nicht befehlen konne, so habe er es fur nothig gehalten, einen Gilboten nach Berfailles ju fchiffen, um von dort Berhaltungsbefehle zu verlan= gen; er wunschte fehr, daß man die Ruckfehr dieses Eilboten abwarten mochte; übrigens versichere er, daß er den Wahlherren, und allen Burgern der Saupt= ftadt, von Bergen ergeben fen. Diese Untwort brach= te herr Ethis de Corny an das, vor dem Thore ver= fammelte Bolf, zuruck. Alle waren es zufrieden, fo lange zu warten, bis der Gilbote zurückfomme. Einis ge lobten sogar das Berfahren. hierauf kam herr von Sombreuil selbst heraus; wiederholte mas er gefagt hatte: versicherte auf seine Offizirehre dem Vol= te, daß er demfelben von Bergen ergeben fen; und ließ, als einen Beweis seiner Zuneigung, die Thore öffnen. In diesem Augenblicke trat Einer unter dem Haufen hervor: bei dem fleinsten Aufschube sen die größte Gefahr vorhanden, und nun fen feine Zeit mehr zu verlieren, wenn nicht alles untergehen folle. Diese Rede wirkte auf das Wolk. Im ersten Augen=

Compl

blicke war es entschlossen, die Waffen mit Gewalt wegzunehmen; und im zweiten Augenblicke war der Entschluß schon ausgeführt. Der ganze Saufe fturzte hinein; drang in alle Zimmer des Hotels, und auch in die verborgenen Gewolber; den Schildwachen nahm man die Flinten weg; im Sofe fand man Ranonen; und in einem unterirrdischen Gewolbe 30,000 Flinten, auf Stroh liegend. Diele erstickten und blieben todt, in dem finstern Reller, in welchem die Waffen lagen, und wohin sich alle auf einmal drängten, so daß man weder vorwarts noch rückwarts konnte. An die Ra= nonen wurden Pferde gespannt, und diese sogleich weggeführt. Der Vorfall ift unbegreiflich, wenn man bedenkt, daß nur wenige Schritte davon, auf dem Margfelde, a) bas gange lager der um Paris versammelten Schweizerregimenter lag. Es ift unbegreiflich, daß fich Befenval, der Kommendant, gar nicht rührte. Man behauptet, es fen deswegen ge= schehen, weil er sich fürchtete, der Pobel mochte ihm fein schones, in Paris gelegenes Saus, zerftoren und perbrennen. b)

Rachdem dieser Bericht geendigt war, traten zwei, noch ganz junge Offizire der französischen Garde, in den Saal des Rathhauses. Sie sagten: sie kamen, zufolge der an sie ergangenen Einladung, um zu ersfahren, worin sie dem gemeinen Wesen nüßlich senn könnten. herr von Flesselles fragte: was das für eis

a) Marzfeld, champ de Mars, heißt es, weil vormals die, den Geschichtforschern hinlänglich bekannten, Volksverfammlungen, im Monate Mars, auf demselben gehalten wurden.

b) Rivarol Journal politique national des Etats généraux. p. 72. 73.

me Einladung sen, von der sie sprächen? Darauf über= gaben sie ihm folgendes Billet, welches sie ihn baten, laut vorzulesen.

»Die beiden Kompagnien der . . . . Rasernen sollen »sich, präzis um eilf Uhr, vor dem Rathhause in »Schlachtordnung stellen.»

herr von Fleffelles fragte: Bon wem fie das Billet erhalten hatten? Gie schienen verwirrt, und ants worteten: daß fle geglaubt hatten, man habe ihnen Daffelbe von dem Rathhause zugefchieft. Darauf ant= wortete der Ausschuß: das Billet sey von niemand un= terschrieben; ihr Anerbieten konne ber Stadt nur auf den Fall angenehm feyn, wenn fie, mit den Bargern vereinigt und gur Vertheidigung derfelben fechten wollten. Die Offizire antworteten: sie senen zwar bereit, ihr Blut fur das Baterland ju vergießen, aber fie konnen feinen audern Befehlen gehorchen, als ben Befehlen ihrer Oberoffizire. Indeffen fanden die beis den Kompagnien schon in Schlachtordnung vor dem Rathhause. In demselbigen Augenblicke fturzte fich ein furchtsamer Saufe, zitternd und bleich, in die Rathe= ftube, und fagte: die hufaren wutheten in der Borftadt St. Antoine. Der Ausschuß bat die beiden Offizire, mit ihren Goldaten den anruckenden Sufaren entge= gen ju geben. Die Offizire schlugen es ab, unter dem Borwande, daß fie von ihren Obern feinen Be= fehl dazu erhalten hatten. Die Goldaten auf dem Plate riefen aus; fie fenen bereit, den Sufaren entge= gen zu ziehen. Man gab ihnen daher andere Offizi= re, und beide Rompagnien marschirten ab, famen aber bald wieder, weil fie feinen Feind gefunden hatten.

Die nach der Bastille geschickten Abgesandten was ren nun schon zwei Stunden lang entfernt, und noch hatte man von ihnen keine Nachricht. Man wollte

- 5 m sh

diesen Umstand in Berathschlagung nehmen, als Berr be la Roziere in den Saal trat, und ankundigte: er bringe Nachrichten von der Bastille. Bei diesem Worte entstand eine allgemeine Stille, und nun er= zählte er: Es sen zwar um die Bastille viel Bolf ver= fammelt, doch konne man noch ziemlich leicht durch= fommen; man habe die Brucken niedergelaffen, und ihn jum Gouverneur geführt, bei welchem er die vor= her abgeschickten Gefandten beim Fruhstucke angetrof= fen habe; fie waren aber gleich nachher weggegangen; er habe herrn de Launan gebeten, die Kanonen auf den Thurmen wegnehmen zu laffen; darauf habe der Gouverneur geantwortet : dies durfe er, ohne einen koniglichen Befehl, nicht thun, aber die Rano= nen fenen schon aus den Schieflochern guruck gezogen und von den Laveten genommen. Die Offizire und Goldaten, fuhr er fort, hatten nach einer Unrede, mel= che er an sie gehalten habe, einstimmig geschworen: daß sie weder schießen, noch auf irgend eine andere Weise Jemand verwunden wurden, wenn man sie nicht zuerft angriffe, und folglich zur Vertheidigung nothige. Er habe alsdann verlangt, auf die Thurme zu gehen, um alles felbst zu feben; und herr de Launan ware mit ihm heraufgegangen. Er fen, feste er hinzu, mit Demjenigen, was er gesehen habe, vollkommen zus frieden, und überzeugt, daß man auf das gegebene Wort des Gouverneurs ficher rechnen durfe.

Diese Nachricht, daß Herr de Launan versprochen habe, nicht zu schießen, wenn er nicht angegriffen werde, wurde sogleich dem versammelten Volke auf dem Greveplaße bekannt gemacht. Alles dieses bestätigten auch die ersten Abgesandten, welche in diesem Augenblicke zurückkamen, und bis jest von dem Volke waren angehalten worden. Auch diese zweite Nach=

richt wöllte man dem Volke bekannt machen. Die Abgesandten giengen die Treppe herunter, und begasten sich auf den Balkon vor dem Rathhause; der Trompeter sing an zu blasen, um Ausmerksamkeit unster dem Hausen zu erregen, und Stillschweigen zu gesbieten, als man, von der Seite der Bastille her, einen Kanonenschuß hörte. In demselbigen Augenblicke schrie der ganze versammelte Hause, auf eine gräßliche Weise: "Verrath! Verrath!"

Eine halbe Stunde nachdem herr de la Rogies re die Bastille verlassen hatte, und nach dem Rath= hause zurückgekehrt war, kam ein ungeheurer Saufe Bolks, mit Flinten, Sabeln, Degen und Aexten be= waffnet, vor der Baftille an: es waren eben die, welthe das Invalidenhaus gestürmt, und dort die Waffen weggenommen hatten. Das Volf rief den Goldaten, und den Schildwachen auf den Thurmen der Bafille, gu: »Wir wollen die Baffille! Wir wollen die Baffille! Uebergebt uns die Bastille! Weg mit den Goldaten!" Ein Offizir antwortete diefen Leuten; er bat fie, fich wegzubegeben; er stellte ihnen vor, daß sie sich, wenn Re es wagen follten, fich zu nabern, einer großen Gefahr aussetzen würden. Aber diese Vorstellungen halfen nichts; vielmehr nahm der Muth des Pobels zu, da er fah, daß man sich mit ihm in Unterredung ein= ließ, statt ju schießen. Zwei Kerle aus dem haufen waren sogar frech genug, auf das niedrige Dach des Wachthauses zu flettern, und die Retten der Brucken mit Alexten abzuhauen, ohne daß die Befatung in der Bastille einen Schuß gethan hatte: se bat nur, von diesem Vorhaben abzustehen. Jene kehrten sich nicht daran; sie ließen beide Zugbrücken nieder, und noch schoß man nicht auf sie. Durch diese unzeitige Scho= nung fahn gemacht, drangen sie weiter vor, in den

innern Sof, zur innern Zugbrucke, und ichoffen nun zuerst auf die Soldaten in der Bastille. Die Solda= ten schossen wieder; und so fing sich das Gefecht an. Rach den ersten Schuffen der Goldaten begab fich der Saufe in Unordnung gurud, und verstectte fich unter einem Gewolbe, unter welchem derfelbe auf die Gol= daten unaufhörlich fort schoß, jedoch ohne es zu ma= gen, sich aufs neue der Brucke zu nahern. Bald nachher fah man, von den Thurmen der Baffille, in der Ferne eine Jahne, welcher eine große Menge Bolfs nachfolgte. Sie naherte fich, und bald borte man den karm der Trommeln und ein großes jubelndes Geschrei. Diese Fahne war von dem Rathhause, mit einer Gesandtschaft, an Hrn. de Launan geschieft, um ibn zu bitten: fein Burgerblut zu vergießen, fondern einige Soldaten von der Burgermilig, gur Bewachung der Bastille, in dieselbige aufzunehmen. Gie mach= ten Zeichen mit ihren Sanden und Schnupftuchern, um fich denen in der Bastille als Abgefandte zu erken= nen ju geben. Man bemerfte die Zeichen nicht, und das Feuer dauerte fort. Der Pobel rief den Abge= fandten entgegen: man wolle keine Gesandtschaft, son= bern die Bastille, um dieselbe zu zerstören, und ben Gouverneur, um ihn aufzuhängen; denn man behaup= tete (welches aber nicht wahr war), der Gouverneur habe des Vormittags einige Burger verratherischer Weise nie= berschießen laffen. Indeffen fam eine neue Gesandtschaft mit Kahnen und Trommeln, von dem Rathhaufe bei der Baftille an. Diese Gesandtschaft drang bis in den in= nern Sof vor, und rief den Goldaten: dem Schießen Einhalt zu thun; denn fie wunschten, den Gou= verneur zu fprechen. herr de Launan rief ihnen zu: die Fahnen mit den Abgeordneten mochte naher kom= men, aber das Bolk, welches sie begleite, solle sich

zurückziehen. Dieses geschah; die Abgesandten kamen naher; die Goldaten horten auf zu schießen; schulter= ten ihre Flinten verkehrt, und riefen den Abgefandten: fie mochten sich nahern, man wurde die innere Jug= brucke niederlassen, und der Gouverneur wurde heruns terkommen, um mit ihnen zu sprechen. Zugleich fleckten die Goldaten, jum Zeichen des Friedens, auf dem Thurme eine weiße Jahne auf. Diese Fahne fah man von außen, aber was die Goldaten fagten, das konnten die Abgesandten nicht verstehen. Die Albgefandten wollten in den innern Sof hineingehen, das Wolf bat fie aber, es nicht zu thun, und den Friedenssignalen nicht zu trauen. Indessen riefen die Unteroffizire, in der Bastille, aufs Rene, sie mochten hereinkommen, und fich nicht fürchten; aber die Albges fandten, furchtsam gemacht, zogen sich mit dem Volke zurnck. Run fagte herr de Launan: diese Abgefand= ten sepen wahrscheinlich nicht von der Stadt geschickt, fondern es sen eine bloße Kriegslift, um die Bastille einzunehmen; und als, zu eben diefer Zeit, ein andes rer Haufe des Volks den Angriff auf die Bracke erneuerte; so wurde auch aus der Bastille wie= der gefeuert, und die Abgefandten, welche nunmehr glaubten, daß man fie bloß habe in die Baftille locken wollen, um fie zu ermorden, begaben fich hinweg.

Die Wuth des Pobels, gegen die Soldaten in der Bastille, hatte durch diese anscheinende Verrätherei noch zugenommen, und kannte nun keine Gränzen mehr. Der Angriss auf die innere Brücke wurde jest von neuem vorgenommen, und der Hause der Angreisfenden nahm immer mehr und mehr zu, indem aus allen Gegenden der Stadt Leute, und endlich auch Kanonen ankamen. Weiber sochten an der Seite ihrer Mänser, und Eine unter ihnen hat sich, durch ihre Tapsers

111 1715101-11

keit, vorzüglich ausgezeichnet. Bald nachher brachte man drei Fuder Stroh herbei; das Wachthaus, das Haus des Gouverneurs, und die Ruchen wurden in Brand gesteckt. Dieses Feuer-war den Angreifenden felbst schädlich; denn durch dasselbe wurden sie von der zweiten Brücke, welche fie einnehmen wollten, ab? geschnitten. Das angelegte Feuer trieb indessen eini= ge Personen, welche sich bis jest in dem Sause des Gouverneurs aufgehalten hatten, aus demfelben her= aus. Unter diesen befand sich ein schönes, junges, wohlgefleidetes Frauenzimmer, Mademoifelle de Monfigny, die Tochter des Offizirs der Invaliden. Sie erschien im Sofe, und ein Saufe des Pobels be= machtigte sich ihrer. Vor Schrecken fiel sie ohnmach= tig zu Boden. - Man trug fie in den außern Sof, und einer rief: "Seht! feht! hier ist de Launan's Toch= »ter!a Undere liefen herbei: und Einer fagte: "Beil wder Schurke uns die Bastille nicht übergeben will: so »wollen wir feine Tochter, lebendig, vor seinen Augen »verbrennen! » Gie legen fie sogleich, noch ohnmach= tig, auf einen Strobhaufen, welchen fie anstecken. Ihr Vater, oben auf dem Thurm, der feine Tochter in den Flammen sieht, springt die Treppe herunter und eilt ihr zu Gulfe; aber zwei Rugeln, die ihn zu gleicher Zeit treffen, ftrecken ihn leblos dahin. Giner aus dem Saufen, Namens Bonnemer, welcher eis ne folche Grausamkeit verabscheut, drängt sich durch ihre, sie umgebenden Morder, entreißt sie den Flam= men, und tragt fie an einen fichern Ort.

Run sagte Herr de kaunan, er wolle die Festung übergeben. Dieses hatte er gleich im Anfange schon thun wollen, ehe noch ein Schuß geschehen war; aber Herr von der Flue, der Schweizeroffizir, wollte es nicht zugeben, sondern antwortete: er dürfe sich bei

feinem Regimente nicht mehr feben laffen, wenn er eine Festung, deren Bertheidigung ihm vom Konige übertragen fen, übergebe, ohne auch nur einen Schuß gethan zu haben. Die in der Bafille befindlichen Invaliden weigerten sich, auf das Volk zu schießen; aber herr von der Flue drohte ihnen, daß er feinen Schweizersoldaten befehlen wolle, auf sie selbst zu schießen, wenn sie seinen Befehlen nicht gehorchen wollten. herr de Launay wußte gar nicht mehr, was er that, und fam nun auf den thorichten Einfall, die Baftille in die Luft zu fprengen. Er ergriff eine brens nende Lunte, um damit in das Pulvermagazin zu gehen und das Pulver anzustecken; dabei bedachte er nicht ein= mal, daß er den Schluffel zu dem Pulvermagazin nicht ha= be. Zwei Unteroffizire hielten ihm ihre Bajonette entges gen, und er mußte guruckgeben. Endlich entschloß fich die Befatung, nach einer kaum angefangenen Gegenwehr, Chamade schlagen zu lassen, eine weiße Sahne auf bem Thurme aufzustecken, zu kapituliren, und die Festung zu übergeben. Dieses geschah. Die weiße Fahne, oder an ihrer Stelle ein weißes Schnupftuch, wurde auf dem Thurme aufgesteckt, und breimal ging der Trommelschläger, Chamade schlagend, oben auf der Plateforme der Thume herum. Ohne auf diefe Friedenszeichen zu achten, fuhr das Bolf mit bestans Digem Schießen fort.

Da die Belagerer endlich bemerkten, daß man aus der Bastille nicht mehr feure: so rückten sie, unter bes ständigem Schießen, bis an den Graben der inneren Brücke vor, und riefen: »Nieder mit der Brücke! Laßt wdie Brücke nieder!« herr von der Flue rief ihnen vurch eine Schießschartezu: ver wolle die Bastille überges vben, aber er verlange, mit militairischen Chrenzeichen vanszumarschiren.» Nein! Nein!» schrien sie ihm Ineiter keite

alle entgegen. Hierauf schrieb er, mit Bleistift, die Rapitulation, und steckte dieselbe durch die Schießschar= te heraus. Ein Brett wurde über den Graben gelegt, und Einer ging über daffelbe, um die Rapitulation gu holen. Dann wurde fie den Umffehenden laut vorge= lefen. Gie lautete folgendermaßen: "Wir haben 20,000 Pfund Pulver; wir wollen die Bastille und "das gange Quartier in die Luft sprengen, wenn ihr »die Kapitulation nicht annehmt. Wir wollen uns vergeben und die Waffen niederlegen; aber ihr mußt wersprechen, die Besatung nicht zu ermorden." Der Pobel rief, nach Vorlesung dieser Kapitulation: »Laßt "die Brucke nieder, es foll euch fein Leid geschehen." und herr Elie, ein Offizir, welcher das Bolf anführ= te, und Uniform trug, rief: "Bei Offizirsparole ver= spreche ich, daß wir die Kapitulation annehmen; laßt wdie Brucke nieder!a Run, ohne weitere Garantie der Kapitulation zu verlangen, wurde die Brücke nies bergelaffen, und die Festing dem Pobel übergeben. Das Wolf fürzte wuthend herein, fiel über Dfizire und Soldaten her, vorzüglich über die Invaliden; denn die Schweizer hatten leinene Rittel über ihre Uniformen angezogen, weswegen man fie fir Gefan= gene hielt. Der Pobel drang in die Wohnungen der Offizire, verwüstete und zerstörte dafelbst Alles was ihm unter die Sande fam, während andere aus dem Bolke, Die sich im Hofe befanden, und noch nicht wußten, daß die Bastille eingenommen war, auf diese schossen, weil fie dafür hielten, das fie zur Befatung gehörten. Der Gouverneur der Bastille, Herr de Launay, wurde gefangen genommen. Da er fich umringt und festges halten fah, hob er die Augen gen Himmel, und zog aus seiner Tasche ein Messer, mit welchem er sich er= stechen wollte. Man hielt ihm aber zurück, um ihn

im Triumphe nach dem Nathhause zu führen. Herr de Launay erinnerte an die Rapitulation; aber man hörte ihn nicht. Es war um fünf Uhr Nachmittags.

Die auf dem Rathhause versammelten Wahlherren hatten das Schießen gehört, und von Zeit zu Zeit ers fahren, was bei der Bastille vorging. Bald führte man Einen herbei, der am Arme verwundet war; bald trug man einen Andern in den Rathsfaal, der in den letten Zügen lag; bald brachte man die falsche Machricht, die Bastille fen eingenommen. "Go faßen fie, zwischen Fürcht und hoffnung, in banger Erwars tung, den ganzen Nachmittag über. Doch unterbrach ein anderer Vorfall diese anscheinende Rube. Zwei Unbekannte, beide im heftigen Zorne, kamen nach dem Rathhause, und sagten: sie seyen von den im Palais Royal versammelten Burgern abgesandt, um herrn von Flesseiles der Berratherei anzuklagen, welcher, nun schon seit vier und zwanzig Stunden, unter fals schem Vorwande und ungegrundeten Berfprechungen, die Waffen zurückhalte, die er liefern konnte; feine Absicht sen, die Stadt den Feinden des Baterlandes ju übergeben. herr von Flesselles autwortete: fein Gewiffen fen rein, er habe feine Pflicht erfüllt, und er konne mit den Feinden des Baterlandes feine ges heime Korrespondenz unterhalten; denn er befände sich feit vier und zwanzig Stunden auf dem Rathhaufe, fo daß auch feine kleinste Handlung den übrigen Mitglie= dern des Ausschusses nicht habe verborgen bleiben fonnen.

Bald nachher kamen in den Saal eine Menge bes waffneter Bürger, die drei Jnvaliden hereinschleppten, welche sie, wie sie sagten, bei der Bastille, mit den Wassen in der Hand, gefangen hätten, und die sie, um sich zu rächen, sogleich, mit wüthendem Geschrei,

aufzuhängen drohten. Einer dieser Jwaliben, ein alter Mann mit grauen Haaren, welcher bei alle dem Mordgeschrei um ihn her ganz ruhig blieb, sagte: »Wie ist es möglich, daß ich auf meine Mitbürger »sollte geschossen haben, da ich ganz unbewassnet bin; »und eben aus dem Wirthshause kan, wo ich eine »Bouteille Wein geholt hatte.» Ein Wahlherr, Mitzglied des Ausschusses, rettete diese drei Schlachtopser der Volkswuth, indem er dem Pobel vorstellte, daß man sie, sie möchten nun schuldig oder unschuldig seyn, nicht unverhört hinrichten könne, und daher befahl, daß sie nach dem Gefängnisse geführt, und daselbst bezwacht werden sollten.

Alehnliche Auftritte folgten einer auf den andern, bis endlich ein fürchterliches Geheul, welches man von der Ferne her horte, und welches, so wie es sich all= mählig näherte, immer mehr und mehr zunahm, die Einnahme der Bastille ankündigte. Die Schlässel dies fer Festung wurden in den Saal gebracht; ein Saufe bewaffneter, und noch vor Buth schaumender Barger, fürzte in den Saal hinein, welche baten, oder vielmehr befahlen, daß man den Schuldigen, die fie ge= fangen mitbrachten, auf der Stelle den Prozes machen mochte. a) Zugleich ertonte der Greveplas von dem gräßlichsten Gebrulle. Der Pobel rif die Invaliden, die Schweizer, den Gouverneur und die Offizire nie= ber, und schleifte sie auf der Erde bis in den Saal des Rathhauses. Von allen Seiten hörte man nichts als die Worte: "henkt sie! henkt sie! henkt sie auf!c Ein gemeiner Rerl drangte fich durch die Menge, bis

TACITUS Hist. l. 3.

(

a) Clamore a proximis orto, sordida pars plebis supplicium.
Sabini exposcit, minas adulationesque miscet.

vor die Schranken, hinter welchen die Wahlherren fasten, und zeigte, mit dem teuflischen kächeln der Wuth, eine blutige Halbschnalle, welche er zwischen dem Daumen und dem Zeigesinger emporhielt. Einer von den Wahlherren nähert sich ihm, um zu sehen, was es ist. "Nehmen Sie es! Nehmen Sie es!» sagte der Kerl "es gehört Ihnen zu! Es ist de Launan's "Halbschnalle, dem ich so eben den Kopf abgeschlagen shabe!» Der Wahlherr schlug die Augen nieder und trat erschrocken zurück. "Seht mir einmal diesen dan rief der Kerl, "er fürchtet sich, wenn er Blut sieht!» a)

Der Gaal war nun mit einer Menge bewafneter Men= fchen aus allen Rlaffen fo fehr angefüllt, daß man fich darin nicht rühren konnte. Die meisten waren noch von dem Gefechte bei der Bastille ganz außer fich, so daß fie nicht faben, nicht hörten, nicht wußten was sie thaten oder fagten. Einige fangen vor Freude; andere heulten vor Buth; noch andere riefen aus: »feine-Gnade! »feine Gnade fur die Gefangenen!» Der muntere Gesang der Freudenlieder, und ber langfame, dumpfe und abgebrochene: Ton des Mordgeschreies, mischten sich, auf eine schreckliche Weise, in einander, und er= schütterten die Seele bis in das Innerste. Das Geschreit entzückte und schreckte zugleich. Während biefer Zeit brachte das Volk auf dem Greveplage seiner Rache ein Schlachtopfer nach dem andern. Erft den Major der Baffille; dann den Alide - Major; dann den Lieutenant der Invaliden.

In dem Saale selbst waren noch immer die in der Bastille gefangenen Goldaten in Todesangst, weil

a) Tum confossum confaceratumque et abscisso capite truncum corpus Sabini in Gemonias trahûnt.

Taounne Hist. L 3;

ber wüthende Pobel alle Augenblicke fie zu erwärgen drohte. Vorzüglich war der Pobel auf drei unter ih= nen erbittert, und am meisten auf einen, welcher ver= wundet war. In demfelben Augenblicke waren huns dert gezückte Sabel über seinem Ropfe, und der Po= bel schrie: "haut den Schurken nieder!» Er zitterte und schwankte; er sah starr vor sich hin, und schien vor Schrecken außer sich. Ein Wahlherr, welcher mit dem Unglücklichen Mitleiden hatte, fand auf, rief, winkte mit der hand, bat um Stillschweigen, und fagte, mit der tiefften Menschenkenntniß, um erft die Aufmerksamkeit von dem Gegenstande der Wuth abzuleiten: Freunde! send ihrs, die ihr die Bastille verobert habt? Im Namen des Vaterlandes fordere wich euch auf, mir die Wahrheit zu fagen!" Sie wundern fich über eine folche Frage, febn fich einan= ber bestürzt an, und rufen endlich: "Wer anders als »wir?» — "Ich erkenne euch an dieser Sprache» fuhr Jener fort verzeiht, werthe Mitburger, ihr verdient munsere ganze Hochachtung, und niemals wird die Mation vergessen, was sie euch schuldig ist! Aber (fagte er ferner, mit einem finftern Gefichte) »fend mihrs, die ihr den Tod eines entwaffneten Gefangenen "fordert?" - Ja! Ja! feinen Tod! feinen Tod!" rie= fen alle einstimmig. — »Wenn ihr so sprecht, so fend sihr weiter nichts als ungeheure, feige Morder, fahig, "die schönste und größte Revolution mit Blut zu be= "flecken!" Gerührt dringt nun der Saufe auf den Sprechenden ju, alle wollen ihn umarmen. "Ja!» ruft Einer ver hat Recht, er ist menschlich; aber wir, was schrie ein Kerl aus dem niedrigsien Pobel. DEr ift »menschlich: das mag senn, aber wenn er herkame, »wo wir herkommen, so würde er anders sprechen.»

Und nun bringen wieder alle, mit geguckten Gabeln, auf den unglücklichen Goldaten zu. Die Ehre benfel= ben zu retten, war dem tapfern Marquis de la Salle vorbehalten. »Dieser Mensch» so sprach er (und der Bug schildert seine Menschenkenntniß und fein Talent, über das Volf zu herrschen) "dieser Mensch hat, wie sibr fagt, auf feine Mitburger geschoffen: man muß mein Exempel flatuiren . . . . Bin ich Euer Rommen= »dant?a Der Pobel antwortet durch ein Freudenges schrei. "Wohlan! ich befehle, daß man ihn ins Ge= sfångniß führe, und ihn nach dem allerstrengsten -Rriegsrechte richte." Die Wuth weicht dem Gehor= fam, und ber Gefangene wird ohne Widerrede in Sicherheit gebracht. Aber während der Kommendant diesem das leben rettete, wurden die andern beiden von dem Pobel auf den Greveplat heruntergeschleppt und aufgehängt.

Indessen ward herr von Flesselles laut der Berratherei angeklagt. Von Zeit zu Zeit zielten einige aus dem Saufen mit ihren Flinten auf ihn. Er faß da, in Angst und Furcht; er kaute und kaute an einem Biffen Brod, den er nicht Kraft genug hatte, herun= terzuschlucken; er suchte aber seine Unruhe auf seinen Gefichtszügen zu verbergen. Endlich fagte er: »weil wich meinen Mitburgern verdachtig bin: fo ift es bef= »fer, wenn ich weggehe," wobei er von feinem Stuh= le aufstand. Einige stellten sich vor ihn, baten ihn, ju bleiben, und etwas kalter fich zu betragen. Dar= auf riefen einige: Herr von Flesselles solle uach dem Palais Royal kommen, um dort von seinem Betragen Rechenschaft zu geben; und-alle wiederholten: »Rach dem Palais Royal! Nach dem Palais Royal!» Er antwortete: »Wohlan! meine Herren, ich gehe nach dem Palais Royal!» Mit diesen Worten stand er auf,

an professional

ging aus dem Saale durch die Menge; dann die Treppe des Rathhauses herunter, über den Greveplatz. Das Volf drängte sich um ihn und folgte ihm nach. Er kam durch die aufgesteckten Bajonette bis an das Ende des Plațes; dort aber todtete ihn ein Pistolensschuß von einem Unbekannten. Der Pobel schlug ihm den Ropf ab, und trug denselben, nebst dem von de Launay, auf Stangen gesteckt, in den Straßen von Paris herum.

Herr Moreau von St. Mern wurde an Flesselles Stelle zum Prafidenten des beständigen Ausschuffes er= wählt. Ein neuer Saufe, mit Flinten und Gabeln bewafnet, fiurgt fich in den Gaal und schleppt den Prinzen von Montbarren und deffen Gemahlinn bis por die Schranken. "Aristofraten! Aristofraten!« fo ruft das Volk, »bringt fie um! bringt fie um!» Die Prinzessin hob ihre ausgestreckten Arme zum himmel, und fanf ohnmächtig nieder. Gie wurde fogleich in ein Rebenzimmer getragen, und der Wuth des Pobels Der Pring ward von denen, die ihn her= eingebracht hatten, bis zu dem Tifche gestoßen, hinter welchem die Wahlherren faßen; auf denfelben wurde er mit der oberen Salfte seines Korpers übergeworfen und niedergedrückt, fo daß er fein Wort fprechen fonn= te, und ihm das Gesicht auf dem Tische gepreßt und Go blieb er einige Minuten, geguetscht wurde. Endlich gelang es dem Marquis de la Salle, die Bisthendsten zu entfernen und die übrigen ju maßigen. Zwanzig Bajonette waren nun gegen de la Salle felbst gerichtet, der fich des Prinzen annahm; aber ber Seld fuhr unbeforgt in feiner Rede fort, und, fo wie er sprach, hoben sich die gegen seine Bruft gerichteten Bajonette allmählich in die Hohe. Go viel bewirkte be la Salle durch seine Beredsamkeit; er rettete fich.

Aber den Prinzen zu retten, dazu gehörte körperliche Stärke, und auch diese besaß er. Er entriß den Prinzen den Händen seiner Mörder, und stellte sich vor ihn, um ihm zum Schilde zu dienen. Erstaunt stehen sie da, über diesen Theaterstreich; der Pobel klatscht dem Marquis lauten Beisall zu, und seine Buth ist verschwunden. "Mitbürger," sagte der Prinz," ihr wirrt euch, ich bin ein so guter Bürger als ihr, und zich habe sogar Theil an der Revolution; denn ich whin der Bater desjenigen, der dieselbe in der Franches Comte angesangen hat. Ja, meine Freunde, ich bin wder Vater des Prinzen von Saints Maurice. Mun wird der Pöbel ruhig, der Prinz macht sich den Augensblick zu Ruse, begiebt sich zu seiner Gemahlinn, und mit derselben nach Hause.

Kaum hatre der Prinz mit seiner Gemahlinn den Saal verlassen, als ein anderer rasender Hause den Baron Bachmann, Major der Schweizergarde, und Herrn Chaulet, den Adjutanten dieser Garde, herzeinbringt. Sie waren durch ein Misverständnis anzgehalten worden. herr Moreau besänstigte das Bolk, und gab den beiden Offiziren eine Bürgerwache, welche dieselben nach Hause begleitete, und sie der Wuth des Pobels entzog.

Der Tag der Einnahme der Bastille war ein sestlicher Tag für ganz Paris. Der Abend wurde wit lautem Jubel und Frohlocken zugebracht. Der verfammelte Pobel zog in Prozession durch die Stadt. Voran giengen einige Kerle, welche in bloßen Füßen, in zerlumpten Kleidern, mit Blute besprüßt, und mit grimmigem Blicke, die abgeharkten Sande und die, von Blut triesenden Köpse der unglücklichen Ermordeten auf Spiesen trugen. Diesen folgten Männer,

- 5 0000

Weiber, Mabchen, Kinder, Soldaten und Gesindel von mancherlei Art, nach. Gie schleppten die in der Baftille erbeuteten Kanonen feuchend mit fich fort, und führten die dafelbst gefangen genommenen Goldaten triumphirend in der Stadt umber. Eine ungablbare Menge von Weibern fullte die Strafen an, durch welche der Zug durchgieng: alle Fenster, und fogar die Dacher waren mit ihnen besett. Die Burger und die Goldaten, welche fich bei ber Einnahme der Baftille vorzüglich ausgezeichnet hatten, wurden in Diethwas gen geführt, oder von dem Bolfe auf den Sanden ge= tragen, und von der ungeheuren zuschauenden Menge mit Jubeln und mit Sandeflatschen begleitet. den Fenstern und von den Dachern warf man Blumen, Straußer, Kranze und Bander, auf fie berab, unein= gedenk der dreißigtaufend Mann Goldaten, welche die Stadt belagerten, und vor Begierde brannten, die Beschimpfung ihrer Kameraden an den leichtsinnigen Burgern rachen zu durfen.

Gegen neun Uhr des Albends kam Herr Deleuitre nach dem Rathhause zurück, der drei Stunden
vorher von der Versammlung nach dem Invalidenhause gesandt worden war, um dort die Ruhe unter
dem Volke herzustellen, welches, unter dem Vorwande, noch mehr versteckte Wassen zu suchen, das Hotel
zu plündern drohte. Man hatte ihm nur zwölf Soldaten zur Begleitung mitgegeben; dennoch erreichte er
feinen Zweck, weil er Menschenkenntnis besas. Alls
er bei dem Hotel ankam, fand er im Hose desselben
mehr als 10,000 Menschen versammelt, die ihm aber,
da ihn die Reuter, welche vor ihm herritten, als einen
Abgesandten von dem Rathhause ankündigten, sogleich
Platz machten. Er kam mit seinen zwölf Soldaten

• n 5 b) 4

bis vor die Thure des Hotels; sagte dem Bolke, er wolle genaue Untersuchung anstellen; und bat, daß man ihm versprechen mochte, indessen nicht mit Ge= walt in das haus zu dringen. Der haufe versprach, und er ging hinein ju dem Gouverneur, herr von Sombrenil. Diefer versicherte, daß feine Baffen mehr im Saufe vorhanden fenen; man habe, fagte er, am Vormittage fogar die Schildwachen entwafnet, und über 30,000 Flinten weggenommen, von denen wenig= stens 12,000 in febr gefährlichen Sanden sich befinden müßten; übrigens fen er bereit, alle Thuren zu öfnen, und die genaueste Untersuchung zu erlauben. Während herr von Sombreuil dieses fagte, bemühte sich das Wolf, mit Gewalt in die Reller des Hotels ein= judringen. herr Deleutre, welcher ben garm borte, ging herunter, und war, nach vielen vergeblichen Ber= suchen, endlich glucklich genug, mit der Sulfe seiner zwolf Soldaten, das Bolf zu befanftigen; ja, er mag= te es sogar, einen wohlgekleideten jungen Mann, wel= cher ihm ins Geficht fagte, er fen ein Berrather, und im Berständnisse mit dem Gouverneur des Hotels, mit Gewalt aus dem hofe wegbringen zu lassen. diesem Auftritte wollte man das große Gitterthor des Vorhofes des Hotels verschließen, um dem Bolfe den Eingang zu verwehren; aber herr Defeutre rief über= laut: "Dieß kann ich nicht zugeben, das Volf hat mir "versprochen, feine Gewaltthätigkeiten vorzunehmen, mund ich verlasse mich auf sein Bort." Der ganze große Haufe klatschte ihm bei dieser Rede allgemeinen Beifall zu. herr Deleutre, durch diesen Beifall noch mehr aufgemuntert, sprach so laut er konnte zu dem Saufen, welcher ihn umgab, und verlangte, die Men= ge follte unter fich felbst vier Perfonen auswählen, welche ihn bei der Untersuchung des Hotels, die er

jeso vornehmen wolle, begleiten und ihm dabei behalf lich fenn sollten. Die vier Personen wurden gewählt, Run fagte herr Deleutre zu diefen vier von dem Bolfe gewählten Personen: "Es ift gar nicht meine Ab= »ficht, selbst die Untersuchung anzustellen, ich übergebe DEuch die Vollmacht, welche ich hiezu von der Stadt verhalten habe; thut Ihr es, in meinem Ramen, und "Euer Bericht foll der meinige fenn." Dieses Betra= gen erhielt unter dem verfammelten Volke allgemeinen Beifall. Die vier Abgefandten untersuchten bas gan= ze Baus, und brachten drei Stunden über diefer Un= tersuchung ju; nachher famen fie juruck, und berichteten, daß fie Richts gefunden hatten. Das Bolk, welches in den Bericht der von ihm felbst gewählten Abgesandten fein Mißtrauen fegen konnte, war zufrie= ben und begab sich ruhig hinweg. Golche fleine Zuge find außerordentlich lehrreich! Sie beweisen, was ein einzelner Mann ausrichten kann, wenn er Menschenfenntniß befist, und mit bem Pobel umzugehen ver= Ich habe nicht verfaumt, alle diese Buge, fo= viel ich derfelben habe auffinden konnen, anzuführen. Es find, bente ich, ausgestreute Saamen, welche bie oder da einmal Frucht bringen werden.

Ju der schrecklichen Nacht vom 14. auf den 15ten Julius war Riemand in Paris weder seines lebens noch seines Eigenthums sicher. Es war eine sinstere Nacht, und der Regen hörte nicht auf. Die Sturmslocken wurden ohne Aushdren geläutet; Patrouillen giengen durch alle Straßen; nahmen männliche Einswohner mit Sewalt auß ihren Häusern, und zwangen sie, Wache zu thun. Von Zeit zu Zeit hörte man eisnen entfernten Kanonenschuß. Ganz Paris war in Bewegung. "Zu den Wassen! Zu den Wassen! Der "Feind kommt! Funszehntausend

- S-00sb

Mann find im Anmarsche! Sie find schon ba! Sie \*kommen! Go rief man unaufhörlich in allen Stra= Ben. Das Pflaster wurde aufgenommen; die Eingan= ge der Straßen wurden verschanzt; alle Fensier waren offen, und mit Beibern, Rindern und Greisen angefüllt, welche eine Menge Steine bereit hielten, um ben Feind, den fie erwarteten, damit ju bedecken. Jun= ge, furchtsame Madchen, hielten in ihren garten Bans den, Degen, Gabel, Bratspieße, Meffer, um fich zur Wehre zu fegen, wenn der Feind in die Saufer dringen follee: denn man erwartete Alles, ohne bestimmt ju wissen, was man erwartete. Einer meiner Freunde hatte eine beträchtliche Menge Phosphor in kochen= dem Waffer geschmolzen, und hielt fich bereit, dem Reinde, wenn er durch seine Strafe gieben follte, Dies ses unauslöschliche Feuer auf die Ropfe zu tropfeln.

Auf dem Rathhause war durch die ganze Nacht die Unruhe unbeschreiblich groß. herr Moreau de St. Mern, als Prafident der Bahlherren, verfichert: er habe in diefer Nacht über dreitaufend Befehle gegeben, und nur allein feine Raltblutigfeit und feine Rlugheit hatten ihn aus den größten Gefahren gerets tet. Um eilf Uhr kundigte man ihm, mit Schrecken und Entseten an: 15,000 Mann fepen gegen die Stadt im Unmarsche begriffen. Sogleich schickte er herrn Deleutre nach der ihm genannten Gegend bin, um gu erfahren, ob die Rachricht gegründet fen. Rach der Bastille sandte er herrn Soules mit 250 Mann, um diese Jestung ju befegen, und vor einem Ueberfalle ficher zu ftellen. Sieben Leichname, von unbekannten Personen, die man in den Straßen ermordet gefunden hatte, befahl er, öffentlich auszusegen, damit ihre Berwandten sie am folgenden Tage erkens nen möchten. Gegen Ein Uhr des Morgens wurde

der Schrecken größer, als derselbe noch nie vorher gewesen war. Bald hieß eB: die königlichen Truppen befänden sich in der Vorstadt St. Denis; bald in der Vorstadt St. Marceau; bald in der Vorstadt St. Martin; bald an anderen Orten. An alle-ihm genannten Oerter schickte er Truppen und Kanonen.

Gegen zwei Uhr des Morgens kam Herr Deleutre zurück. Er hatte keine Truppen angetroffen; es war ein falscher karm gewesen: aber er fand Männer, Weiber, Kinder und Greise, in trauriger Stille, besichäftigt, das Pflaster der Straßen aufzunehmen und sich in Vertheidigungsstand zu setzen.

der Bürgermiliz nach dem Nathhause, und verlangten, von Herrn Moreau de St. Mery, mit großem Ungessiäme, Patronen; sie wollten, sagten sie, welche haben, es möge kosten, was es auch wolle. Herr Mosreau de St. Mery, weit flüger als der unglückliche Flesseles, versprach nicht, wie dieser, was er nicht halten konnte. Er ließ den Abbe Lesebure herauf kommen, der das Pulver in Berwahrung hatte. "Wie wiel Patronen haben Sie noch übrig?" fragte er diesseil Patronen haben Sie noch übrig?" fragte er, mit vergnügter Mine, "wir müssen suchen zedermann zusfrieden zu stellen." Die vier Patronen wurden unter die sieben Soldaten ausgetheilt; und alle sieben waren zufrieden, und dankten, indem sie weggiengen.

Der Abbe Lefebure hatte nun, seit vier und zwanstig Stunden, bei der ihm anvertrauten Aussicht über das Pulvermagazin und über die Vertheilung des Schießpulvers, eine Sorgfalt, eine Klugheit, und einen Muth gezeigt, die beinahe unglaublich find. Er stand zwischen den offenen Pulverfässern, alle Augenstlicke in der größten Lebensgefahr. Der Pöbel drängte

fich hinein. Einige schoffen im Magazine ihre Flinten und Pistolen los, um zu versuchen, ob das Pulver auch gut sen; Andere rauchten neben den offenen Pulz verfässern Toback, um den Abbe zu zwingen, ihre Pfeifen zu einem ungeheuren Preise zu kaufen. der Nacht war der Saufe, welcher sich herbei drängte, um Pulver zu bekommen, so groß, daß der Abbe daß felbe so schnell als möglich, aus den offenen Fassern in papiernen Duten, schöpfen mußte. Dadurch wurs de der ganze Saal mit feinem Schießpulverstaube ans gefüllt; die brennenden Lichter fiengen schon an schwas cher zu leuchten; und vielleicht war ber Alugenblick nahe, in welchem das ganze Magazin, mit dem Nath: hause und den umliegenden Gebauden in die Luft ge= flogen ware, wenn nicht ein hereintretender Offigir die Umftehenden auf die große Gefahr, in welcher sie sich befanden, aufmerksam gemacht hatte. Es sen, fagte Diefer, ein mahres Wunder, daß die brennenden Lich= ter den Pulverstaub noch nicht angezündet hatten, und es sen die hochste Zeit, dem Unglücke, welches sie bes drohe, vorzubengen. Diefes geschah dadurch, daß man um die Lichter eine papierne Einfaffung machte. Außer der Bertheilung des Schiefpulvers gab der Abbe Lefebure den hungrigen, welche in Menge in fein Magazin kamen, Geld, um fich Lebensmittel gu faufen; und den Menschen aus dem niedrigften Ud= bel, welche bewaffnet zu ihm famen, faufte er ihre Waffen ab, weil er dieselben, in solchen Sanden, für die gemeine Ruhe und Sicherheit gefährlich hielt:

In dieser Nacht zog sich die ganze, auf dem Märzsfelde versammelte Armee eilfertig gegen Versailles zusrück, mit Hinterlassung der Zelten, Betten, Decken, und des übrigen Feldgeräthes. Des Morgens frühplünderten die tapferen Pariser das Lager. Die Einsplünderten die tapferen Pariser das Lager. Die Eins

4

nahme und Planberung dieses, auf eine so unerhorte Weise verlassenen Lagers, rechnen sie unter ihre großten Seldenthaten, und haben feit Diefer Zeit fich felbft den Ramen Pariser Selden (braves Parisiens; vainqueurs de la Bastille) beigelegt.

Die Sigung der Nationalversammlung daurte die gange Macht, von bem igten auf den isten Julius, ununterbrochen fort, und herr la Fanette, als Vice= Präfident, hatte den Vorfit. Um Abende des viers zehnten Julius kamen Rachrichten von Paris, von den Unruhen, welche dafelbst herrschten, aber noch nicht von Einnahme ber Bastille. Die Verfammlung beschloß: eine neue Gefandtschaft zu dem Konige zu schicken, um ihm die von Paris erhaltenen traurigen Machrichten mitzutheilen, und ihn aufs neue zu bit= ten, daß er den Truppen Befehl geben moge, fich zu entfernen.

Sobald diese Gesandtschaft jum Konige gegangen war, erschien in der Nationalversammlung eine Ge= fandtschaft non Paris, welche den Zustand der Haupt= stadt, vor der Einnahme der Bastille, mit fehr farken Farben schilderte. Die Rationalversammlung be= fcoloß: eine neue Gefandtschaft zu dem Konige zu fen= den, um ihn diese Nachrichten mitzutheilen, obgleich Die erstabgefandte noch nicht zurückgefommen war.

Den ersten Abgefandten gab der König folgende Antwort: "Ich habe mich ohne Aufhoren damit be= »schäftigt, Mittel auszufinden, um die Ruhe in Paris wwiederum herzustellen; ich habe deswegen dem Vors sfiser des Burgerraths, und den Rathen felbst befoh= slen, hieher zu kommen, damit ich mit ihnen das »Mothige verabreden konne. Seither habe ich erfah= ren, daß eine Burgermiliz errichtet worden ift, und »fogleich habe ich meinen Staabsoffiziren Befehl ges

geben,

"geben, sich an die Spiße dieser Bürgermiliz zu siel"len, um derseiben mit ihrer Erfahrung zu dienen,
"und den Eiser der guten Staatsbürger zu unter"stätzen. a) Auch habe ich befohlen, daß die auf
"dem Märzselde versammelten Truppen sich von Paris
"entsernen sollten. Unruhe, über die zu Paris vorge"fallenen Ungronungen, sühlt gewiß Jedermann; und
"Niemand mehr als ich."

Der zweiten Gesandtschaft antwortete der König; Durch Erzählung des zu Paris vorgefallenen Unsaglücks verwunden Sie mein herz immer mehr und mehr. Ich kann nicht glauben, daß die den Trupspen gegebenen Befehle die Ursache desselben sind. Weie wissen, was ich den ersten Abgefandten geantswortet habe, und zu dieser Antwort weiß ich nichtsphinzususehen.

Die Pariser Abgesandten reisten nun wieder nach Paris zurück: aber ehe sie noch die Versammlung versließen, bat sie Herr la Fapette: daß sie den Staabsofssiren, welche; zufolge der Antwort des Königs, die Regierung an die Spise der Bürgermiliz zu seßen versuchen würde, ja nicht trauen möchten. Auf ihrer Rückreise wurden sie zu Sebes von den Schweizerregismentern angehalten, und erfuhren, daß diese Regismenter, auf königlichen Befehl, in der Nacht, plöhlich ihr kager, auf dem Märzselde, mit Zurückslassung alles ihres Feldgeräthes, verlassen hätten.

In der Nacht von dem 14. zu dem 15. Jul. kam die Rachricht von der Eroberung der Bastille zu Versailles an. Diese Nachricht versetzte den Hof in den größten

a) Ipse Vitellius vulgus ignavum, et nihil ultra verba ausurum, falsa specie, exercitum et legiones appellat. TACITUS Hist. lib. 3.

Schrecken. Man fürchtete sich zu Bersailtes nunmehr eben so sehr dor den Parisern, als sich die Pariser vor Versailles fürchteten. Dem Könige verbarg man sorgfältig Alles was zu Paris vorgefallen war. Er erfuhr nichts davon. Um neun Uhr des Nachts kam Herr Berthier, der Intendant der Stadt Paris, zu Versailles an. Er trat in das Jimmer des Monarschen. Dieser ging ihm entgegen, und fragte ungedusdig: »Run! nun, Herr Berthier, was giebts Nenes? »Was geht zu Paris vor? Wie steht es um die Unruschen?» — »Es geht so ziemlich, Sire. Es ist zwar wein kleiner Austauf gewesen, man hat aber denselben »bald unterdrückt, und er hat weiter keine Folgen gesphabt.» a)

Aber nicht nur verbarg man dem Monarchen forg= fältig Alles was zu Paris geschehen war, sondern man betrog ihn noch ferner vorsätzlich, indem man ihm erzählte was nicht geschehen war. Während ganz Paris sich in einem Zuftande des erklartesten Aufruhrs bes fand, sagte man dem Konige, es sen dafelbst Alles rus hig; wahrend die Schauspielhauser der hauptstadt verschlossen blieben, und nicht geöffnet werden durften, ließ der Minister, Baron de Bretenil, taglich das Berzeichniß der aufzuführenden Schauspiele drucken, und daffelbe dem Konige vorlegen; wahrend die Staatspapiere, feit der Abreise des herrn Recker, täglich am Werthe fielen, ließ der genannte Minister täglich einen Wechselfurs drucken, welchen er dem Konige vorlegte, und aus welchem erhellte, daß, feit der Abreise des Finanzministers, der Kredit des Staas tes mehr und mehr gestiegen fen.

a) Corréspondance d'un habitant de Paris. p. 84.

Die Parthei am Hofe, welche den guten König beztrog, und welche, zwischen Versailles und Paris, eine große Armee versammelt hatte, bestand aus dem Bazron de Breteuil, dem Grasen von Artvis, der Königinn, den Prinzen vom Geblüte, und einigen geistlichen Prälaten. Der Graf von Provenze, der ältere Bruder des Königs, mißbilligte den schändlichen Plan, und nahm keinen Theil an den Berathschlaguns gen der Verbündeten.

Nachdem man zu Versailles erfahren hatte, wie leicht es den Parisern geworden sen, die Truppen zu versühren, und dieselben zum Abfalle zu bewegen: da wandte man Alles an, um sich ihrer Treue und ihres Gehorsams zu versichern. Der Sold der Truppen wurde nicht nur erhöht, sondern die vornehmsten Dasmen des Hoses unterhielten sich, während der Nacht, zu Trianon und in der Orangerie zu Versailles, mit den Unteroffiziren und Soldaten. Sie theilten Geld, Wein, glatte Worte und Gunstbezeugungen, unter dieselben ans, um sich ihrer Treue zu versichern. Als aber die Nachricht von der Einnahme der Bastille nach Versailles kam, da zitterten alle diesenigen, wels che zu dem Bunde gehörten.

In der Nacht von dem 14. zu dem 15ten Julius, als sich der König nach seinem Schlafzimmer begeben hatte, um sich zu Bette zu legen, trat, nach Mittersnacht, der Herzog von Liancourt in das Zimmer des Monarchen. Er erzählte die großen Begebenheisten, welche zu Paris vorgefallen waren, und stellte dem Könige vor, wie groß die Gefahr sen, die Ihm selbst, seiner Familie, und dem Königreiche drohe, wenn Er nicht nachgebe. Der König, über diese Nachricht äußerst erschrocken, versprach, Alles zu thun was man von Ihm nur verlangen wärde. Der Herzog bat den

König, selbst in die Nationalversammlung zu kommen,

und der König versprach es.

Aln dem 15ten Julius berathschlagte fich die Ras tionalversammlung, nach Alnhörung der traurigen Rachrichten, welche von Paris herkamen, über Das= jenige was nunmehr zu thun fey. Die Mitglieder der Versammlung waren erschrocken und bestürzt. Nur Mirabeau scherzte barüber; und als herr De 1= premenil vorschlug, daß sich die drei Stände tren= nen, und daß man Standeweise, und nicht Ropfs weife, Stimmen fammeln follte, fand Mirabeau auf, und fagte: "Sie wiffen alfo nicht, mein herr, »daß man jest in Paris nur nach Ropfen rechnet!» a) In der Nationalversammlung wurde vorgeschlagen, eine neue Addresse an den Konig übergeben zu lassen, um ihn nochmals zu bitten, die Truppen, vorzüglich die Deutschen und Schweizer = Regimenter, zu entfer= Während man sich noch berathschlagte,-was, und wie man es dem Konige fagen wolle, fand Di= rabeau auf, und rief, mit der ihm eigenen Seftig= feit: b) "Sagen Sie ihm, daß die fremden Horden, mit denen wir umgeben sind, gestern, von den Afrinnzen, den Prinzessinnen, den mannlichen und weib= "lichen Gunfilingen, Besuche, Liebkofungen, Bermalis »nungen und Geschenke erhalten haben. Sagen Sie wihm, daß, die ganze Nacht hindurch, diese fremden Rnechte, voll von Golde und Wein, in ihren gottes= wvergessenen Gefängen, die Unterjochung Frankreichs

a) Monsieur! Monsieur! vous ignorez donc, qu'à Paris on n'opine plus que par TETES! Histoire de France pendant trois mois, p. 1002

b) 19 Lettre du Comte de Mirabeau à ses Commettans.

verkandigt, und daß ihre unmenschlichen Bunsche die Berstorung der Nationalversammlung verlangt haben. Sagen Sie ihm, daß, fogar in feinem Pallaste, die »Hoffeute nach dieser barbarischen Musik tanzten, und "daß vor der Bartholomausnacht ahnliche Auftritte worhergegangen sepen. Sagen Sie ihm, daß der » Deinrich, deffen Andenken ber ganze Beltkreis . pfegnet, berjenige unter feinen Vorfahren, den er fich waum Borbilde wahlte, in das aufrührerische Paris, wwelches er in Person belagerte, Zufuhren von Lebens mitteln schicfte; daß hingegen feine blutdurftigen Mathgeber alles Mehl aufhalten, welches für das ge= »treue und ausgehungerte Paris bestimmt ift. . a) Diese, mit allem Feuer der Beredsamkeit gemalte Schilderung, war zwar febr übertrieben, aber fie Diente dazu, in einem fo fritischen Zeitpunfte Die Ge= muther auf denjenigen Grad zu stimmen, auf welchem man fie haben wollte, und fie verfehlte ihrer Wirkung In diesem Zeitpunkte untersuchte niemand; man glaubte Alles; und je unwahrscheinlicher ein Ge= rucht war, desto mehr Beifall fand es. Das wußte Mirabeau, und darauf hatte er gerechnet. Die Ge= fandtschaft, welche dem Ronige biefe Abdreffe überbrin= gen follte, wollte eben den Gaal verlaffen, als ihr der Bergog von Liancourt entgegenfam, und der Ber= fammlung die Unfunft des Konigs verfündigte. waren alle Gemuther abermals umgeftimmt, und ein Freudengeschrei, welches gar fein Ende nehmen wollte, verdrängte die vorhergegangene Traurigfeit. Mitglied der Nationalversammlung fand auf und fag=

TACTES Hist. lib. 1.



a) Ignavissimus quisque, et, ut res docuit, in periculo non ausurus, nimii verbis, linguae feroces.

wen Monarchen; wir find ihm unsere Hochachtung wschuldig: aber ich bitte Sie, meine Herren, hören Seie doch mit diesem unzeitigen karm auf. Wir mussen wsen den König mit einem traurigen Stillschweigen emspfangen.» Ein anderer sagte: »Wir sind Frankreis wher, und wir wollen nur unser herz um Rath fras zen, wie wir den König empfangen sollen.»

Der Graf Clermont Tonnerre sprach: "Die "Bersammlung muß, bei dem Eintritte des Königs, in "der größten Ruhe und im tiessten Stillschweigen "seyn." Herr Mounier sagte: "Wir haben hier "feine königliche Sitzung, wie im Parlamente, zu "befürchten. Ueberlassen wir uns also einer gerechten "Freude, und allen unsern Gefühlen." Ein Anderer rief: "Die tiesste Stille allein ist dieser erhabenen "Versammlung würdig."

Eine Berathschlagung, wie diese, beweist doch wohl deutlich genug, daß die Versammlung aus Frankreichern bestand. Würde wohl in einem ansdern Lande, unter solch en Umständen, eine gesetzes bende Versammlung, würden die Stellvertreter einer großen Nation, sich so weit erniedrigen, während Bürsgerblut floß, während der Bürgerkrieg schon angesans gen hatte, Nollen auszutheilen, oder in ein Freudensgeschrei auszubrechen?

Der König erscheint in der Versammlung ohne Gefolge, ganz allein, mit seinen beiden Brüdern; er stellt sich vor die Versammlung, und hält, mit unbesdecktem Haupte, solgende Rede, sobald der kärm und das Geschrei: »Hoch lebe der König!» aufgehört hat. »Meine Berren!»

"Ich habe Sie versammelt, um mich mit Ihnen aber die wichtigsten Staatsangelegenheiten zu berath=

»Schlagen. Run giebt es aber feine wichtigeren, feine, bie mir mehr am Sergen liegen, als die Unordnungen, welche in der Hauptstadt herrschen. Das haupt der -Ration kommt mit Zuversicht mitten unter die Stellver= atreter derfelben, um ihnen feinen Schmerz darüber gu bezeugen, und um fie zu ersuchen, Mittel auszufinden, adie Ordnung und Ruhe wiederum herzustellen. wiveiß, daß man ungerechten Berdacht geschöpft hat; nich weiß, daß man gewagt hat, zu behaupten, Ihre "Personen sepen nicht sicher. Sollte es wohl nothig pfenn, Sie zu versichern, daß diese strafbaren Geruchte »ungegrundet find, für deren Salschheit schon mein "bekannter Karafter burgt? Wohlan! ich fomme bie= »her; ich, der ich nur Eins mit der Nation bin; ich, Der ich mich Ihnen anvertraue. helfen Gie mir wjest das Seil des Staates zu bevestigen. Ich erwar= nte dieß von der Rationalversammlung. Der Eifer "der Stellvertreter meines Bolfes, die jum allgemei= nen Wohl versammelt find, burgt mir dafür: und »da ich auf die Liebe und auf die Treue meiner Un= sterthanen sicher zähle: so habe ich den Truppen Bes sfehl gegeben, fich von Paris und von Berfailles zu ventfernen. Ich erlaube Ihnen; ich ersuche Sie so= sgar, meine Gefinnungen der hauptstadt bekannt zu machen. a)

Dreimal wurde diese Rede des Königs, durch das Freudengeschrei und durch das Beifallflatschen der Nationalversammlung, unterbrochen. Der President dankte dem Könige, und entschuldigte den betäubenden kärm und das Händeklatschen (welches, wie er sagte, so sehr gegen die der Majestät schuldige Hochachtung

Come

a) Nec deerat ipse Vitellius, vultu, voce, lacrymis, misericordiam elicere, largus promissis, et, quae natura trepidantium est, immodicus. Tacir. Hist. lib. 3.

fen) burch die außerordentliche Liebe der Frankreicher zu ihrem Könige. Der König verließ die Bersammslung. Aus Mitglieder drängten sich ihm nach; sie begleiteten ihn dis nach dem Pallasie, und mit ihnen das Volk, welches sich zu dem Könige zudrängte, und in ein wildes Jauchzen und Freudengeschrei: "Joch blebe der König! Lange lebe der König!» ausbrach. Die Königinn, mit dem Dauphin auf den Armen, ersschien auf dem Balkon, und nun sing das Rusen von Meuem an. Der König begab sich sogleich nach der Kaspelle, und dankte der Vorsehung sür die hergestellte Knhe.

Sobald die Nationalversammlung wiederum von dem Schlosse in ihren Versammlungssaal zurückgekehrt war, beschloß sie, sogleich eine Gesandtschaft nach Pastis zu senden, um die angenehme Nachricht der Hauptssadt mitzutheilen.

An diesem Tage (am 15ten Julius 1789) hatte indessen in Paris, auf dem Rathhause, der beständige Ausschuß der Wahlherren seine Sitzungen ununterbro= then fortgeseht. Einer von den Wablherren, herr Santerre, kam und beflagte fich bei dem Ausschuffe. "Geftern" fagte er "hat mich das Volk zum Kommen= Danten der Vorstadt St. Antoine gewählt, und ich »habe den Eid geschworen. An der Spige eines Sau= sfens von 400 Mann, welche ich anführte, habe ich »die Bastille mit erobern helfen. Ich kam sogar auf ben Gedanken, eine große Menge Spickol und Rel-»kenst durch Phosphor anzugunden, und durch eine »Feuersprütze brengend in die Bastille sprengen zu las= sfen, um diefelbe defto eher einzunchmen. Die Feuer= pfprüße stand auf meinen Befehl schon bereit, als die Bastille eingenommen wurde. In demfelbigen Ausgenblicke fab ich, daß ein Schweizerfoldat meinen Bedienten auf dem Thurme umbrachte, und denfel=

v) 2

a para tanah

»ben über die Mauer herunterwarf; aber bald nachher pfah ich auch, daß ein Freund meines Bedienten diesen »Schweizersoldaten eben so umbrachte, und eben to »vom Thurme herunterwarf. Rachher rettete ich eis »nem Invaliden das Leben, welchen das Volf mit Ges »walt henken wollte: aber barüber gerieth ich selbst min die größte Lebensgefahr. In demselbigen Angen= »blicke, da, auf meinen Befehl, der Invalide losges slassen wurde, drangte sich, durch das Volk, ein Weib wauf mich zu; schäumend vor Wuth, verlangte fie von oden Umftehenden ein Meffer, um den Invaliden zu vermorden, und schrie mir dabei ins Geficht: Michts= "würdiger! du begnadigst den Bosewicht, welcher meis onen Mann umgebracht hat!a - Auch die Umstehen= oden fagten: der Mann biefer Frau fen in der Baftille umgekommen. Die Wuth des Weibes, ihr Geschrei und ihre Borwarfe, stimmten alle Gemuther auf ein= mal um, fo daß, ohne die größte Standhaftigkett wund Gegenwart des Geiffes, und ohne den Beiftand maller Derjenigen die mich fannten, ich, von dem, ge= mgen mich aufgebrachten Volke, hingerichtet worden »fein wurde.«

Der beständige Ausschuß lobte die Tapferkeit des hrn. Santerre, und fuhr nachher in seinen Arbeiten fort.

Gegen acht Uhr des Vormittags brachte man auf das Rathhaus die Briefe, welche in den Taschen des ungläcklichen Flesselles gefunden worden waren. Alle schienen unbedeutend, und die meisten hatten eine Beziehung auf seine häuslichen Angelegenheiten.

Im Palais Royal versammelte sich indessen die unruhige Pariser Jugend. Die seurigen Jünglinge brannten vor Muth und Tapferkeit, und sprachen von nichts, als davon, dem Feinde entgegen zu gehen, und denselben in die Slucht zu schlagen; dem Feinde, der,

- const

wie sie alle wusten, nicht vorhanden war. . Um nicht unthatig zu fenn, wollten fie fich an Buften und Sta= tuen rachen; an Buffen und Statuen folcher Manner die ihnen verhaßt waren, und die sich, durch eine un= zeitige Flucht, gerettet hatten. Es wurde ein Dran= ger errichtet, und die Buffen auf denfelben gefest. Mit folden lappischen Rindereien verfloß die Zeit, bis endlich Einer aufstand, und, im vollen Gefühle der neu erworbenen Freiheit, und der Tapferfeit die feis nen Keind fürchtet, so lange fie keinen fieht, der Statue Ludwigs des Vierzehnten auf der Place Victois re, den Krieg ankundigte. »Was thun wir hier,» rief er aus, plast uns hingehen und uns die vier Da= stionen befreien, welche auf die unverschamteste Beise zu den Füßen eines eben so eiteln als übermus othigen Monarchen angekettet find; laßt uns ihre Fefnfeln gerbrechen; fogar das Erz werde frei; mund das Schicksal ber Statuen des unfterblichen Mannes, des großen Kerkermeisters der Baftille, Dlehre Seines Gleichen, daß auch die Denkmaler des Derganglichkeit unterworfen find. » a) Schon war der Saufe bereit aufzubrechen, um dieses große Unternehmen auszuführen, als der junge Etien= ne (ein Rachkommling des berühmten Gelehrten die: ses Nahmens) aufstand: "Was! rief er, wollt ihr, swie Gothen und Vandalen, uns in die Barbarei muruckführen? Achtet die Runfte, und das Andenken "ber Boreltern des Burgerkonigs, welchen uns endlich "der himmel geschenkt hat. Geben wir lieber, meine Freunde, zu der Statue des großen Beinrichs!"

Run ziehen alle nach dem Pont neuf, zu der Stastue Heinrichs des Vierten: Dort werfen sie sich nieder auf ihr Angesicht und beten ihn an, und, im Taumel

**1** 2.

Crash

a) Dufaulx de l'insurrection Parisienne, p. 54.

der Freude und der Bewunderung, kronen sie sein Haupt mit Blumenkranzen, schmücken sein Pferd, und segen ihm und seinem Pferde die Nationalkokarde auf.

Die Bewunderung, welche man feit dem erften Anfange der Revolution, und schon einige Jahre vor-. ber, für den Karafter Beinrich des Bierten gezeigt hat, fällt ins Rindische und Cappische, und Bnicke bat Mecht, wenn er fagt: a) Boch habe die Alffektation »bemerkt, mit welcher man, schon feit vielen Jahren, »zu Paris, sogar bis zur Kinderei, das Andenken » Seinrichs des Vierten vergottert. Ware es möglich, "daß man gegen diese Zierde des koniglichen Karakters »durch irgend etwas aufgebracht werden konnte, so mußte es durch diese übertriebenen, listigen Lobreden Diejenigen, welche hiebei am geschäftigften »waren, find eben die, welche ihre Lobreden damit be= ofchlossen, daß sie seinen Nachfolger und Abkommling "vom Throne gestoßen haben, der doch, wenigstens, meben fo gutmuthig ift als heinrich der Bierte; fein Dolf eben fo fehr wie diefer liebt; und unendlich mehr bagu beigetragen hat, alte Fehler bes Staates wzu verbessern, als heinrich der Bierte that, oder jemals zu thun Willens war. Es kommt feinen Lob= orednern recht wohl zu fatten, daß fie nicht mit ihm mu thun haben; denn Heinrich von Navarra war ein mentschloffener, thatiger und politischer Fürft. Er be= "faß zwar große Menschlichkeit und Milde; aber eine "Menschlichkeit und eine Milde, die feinem eigenen "Vortheile nie im Wege fand. Er bemühte fich nie ogeliebt zu fenn, ehe er fich nicht vorher in den Juftand "gefest hatte, gefürchtet zu werden. Er war fanft im "Sprechen, und entschlossen im Sandeln. Er be=

a) Reflections on the Revolution in France. P. 200.



shauptete und vertheidigte fein Anfehn im Groffen, vund war nur nachgiebig im Kleinen. Er verzehrte »feine koniglichen Einkunfte edel; aber er hutete fich wohl das Kapital anzugreifen. Nie vergaß er, auch micht einen Augenblick, die Anforderungen, welche er, vauf die Grundgesetze des Königreichs sich stillbend, ges macht hatte. Das Blut seiner Widersacher vergoff ver nicht sparsam; oft im Felde, zuweilen auf dem »Schaffote. Deil er fich darauf verstand, wegen fei= mer Tugenden auch bei den Undankbaren sich Hochs machtung zu erwerben, hat er sich jeto die Lobsprüche "Derjenigen erworben, die er, hatten fie zu feiter Zeit ngelebt, würde in die Bastille eingeschlossen, und mit oden Königsmördern zur Strafe gezogen haben, wel= oche er aufhängen ließ, nachdem er Paris durch Aus= »hungerung zur Uebergabe gezwungen hatte.»

Die Eilboten, welche von Paris abgiengen, ober bort ankamen, wurden alle an den Stadtthoren angeshalten, und ihre Briefe nach dem Rathhause gebracht, wo man dieselben ösnete und las. In der Stadt entssand ein Gerücht, man habe, während der Racht, in den unterirrdischen Kerkern der Bastille dumpses Klazen und Jammern noch verborgener Schlachtopfer der Tirannei gehört. Andere sagten: es gebe in der Bassille unterirrdische Sänge, und durch diese würde eine Armee in die Stadt kommen, und dieselbe einnehsmen. Aber, bei einer genauen Untersuchung kand sich alles ungegründet: Furchtsamkeit hatte die tapfern Pariser abermals getäuscht.

Am 15ten Julius, gegen eilf Uhr Bormittags,kam ein Postillon, keuchend und erschrocken, auf dem Rathhause an: "Ich komme, sagte er, so eben von St. Denis, wohin man mich geschickt hat, um zu ersahren, ob die Nachricht gegründet sep, daß die Trup= pen anrucken, daß man die Kanonen aufpflanze, und daß Paris belagert werden folle? Ich ritt dahin, aber kaum kam ich vor die Stadt, als ich die Dragoner im Anmarsch erblickte, und von Jedermann erfuhr, daß ju St. Denis die großten Zuruftungen zum Rriege ges macht warden. Darüber erschraf ich so fehr, daß ich schnell umfehrte, um Ihnen diese Rachricht zu bringen.» Die Versammlung der Wahlherren beschloß, einen Abgesandten nach St. Denis zu fenden, um zu erfahren, ob diese Machricht gegründet sen. herr Darimajon bot fich an, die Gefandtschaft zu übers nehmen. Damit aber diese Rachricht nicht zur Unzeit in der Stadt verbreitet werde: fo beschloß die Berfammlung, eine ganze Stunde lang, von allen Anwes fenden Niemand aus dem Saale &.. laffen. Sogleich wurden alle Thuren verschlossen und Wachen davor ge= ftellt. Da man indeffen die Nothwendigkeit einfah, einen genbten Kommendanten der Burgermilig zu mah= len, indem herr de la Galle nur das Unterkommando hatte annehmen wollen: so berathschlagte man sich eis nige Augenblicke über diese Wahl. herr Moreau de St. Mern wies stillschweigend auf la Fanettens Bufte, und durch Afflamation wurde la Fayette zum Koms mendanten erwählt. Zugleich beschloß der Ausschuß, auf der Stelle eine Gesandtschaft nach Versailles an die Rationalversammlung zu fenden, um derfelben von der Uuruhe und der traurigen Ungewißheit, in welcher sich die Hauptstadt befinde, Nachricht zu ges ben und sich Verhaltungsbefehle auszubitten. Die vier Abgesandten verließen fogleich das Rathhaus, um ihre Reise nach Versailles anzutreten.

Gegen zwei Uhr Nachmittags nahmen Unruhe, Lärm, Furcht und Schrecken, bis auf einen unglaubs lichen Grad in Paris zu. Eine traurige Nachricht folgte der andern, und das allgemeine Geschrei war: »Zu den Wassen! Zu den Wassen! Die Truppen sind »da! Sie sind in den Vorstädten! Sie sengen, brennen »und morden, alles vor sich her! Der Ausschuß befahl, das Pflaster in allen Straßen, ohne Verzug, aufzuneh= men; und sich zu vertheidigen; die stumme Wuth der Verzweissung war auf allen Sesichtern zu lesen; und tiese Stille herrschte in dem, mit Menschen angesüll= ten Saale des Nathhauses. a)

In diesem schrecklichen Augenblicke erscheint ein Unbekannter, keuchend, mit Schweiße bedeckt, halb ohnmächtig. "Ich komme (sagt er mit gebrochenen Worten) ich komme in anderthalb Stunden von Verssälles nach Paris. Ich komme, und freue mich der Erste zu senn, der Stadt Paris ihr Glück zu verkünztigen.

So ungeduldig auch die ganze Versammlung war, ihn sprechen zu hören; so sehr bat man ihn dennoch, sich erst etwas zu kassen und ruhiger zu werden. Er aber kehrte sich nicht an diese Bitten, sondern führ fort. "Ich bin selbst," sagte er keuchend, "in dem Saale der Rationalversammlung gegenwärtig gewesen, als der König erschien... ganz allein... mit seinen beiden Brüdern... ohne alles Gesolge. Ich habe selbst gehört, daß Er sagte: Ich komme, mit Zusversicht, mitten unter die Stellvertreter der Nation, Ihnen mein Leidwesen zu bez zeugen, und Sie zu bitten, durch alle mögslichen Mittel, die Uebel, welche den Staat

TAGITUS. Histor. L. ...

a) Neque populi aut plebis ulla vox, sed attoniti vultus, et conversae ad omnia aures; non tumultus, non quies, quale magni metus et magnae irae silentium est.

drucken, gu heben. Ich bin mit der Ration nur Eins. 3ch habe Befehl gegeben, daß fich die Truppen von Berfailles und von Da= ris fogleich entfernen follen; und cich verlange, daß Gie Gich mit mir vereinigen, um die Rube in der Sauptfladt wieder herzustels len. Bielleicht find dieses nicht die eigentlichen Worte des Konigs, aber doch gewiß der Ginn berfelben... Nach Anhörung diefer Nede des Königs war ich ganz von lebhaften und fufen Empfindungen hingeriffen; ich nahm Extrapost, um hieher zu kommen. Zu Ge= ves wurde ich von den Schweizern angehalten, und ju ihrem Kommendanten geführt. : . Diefer fragte, warum ich nach Paris reisen wolle? Ich sagte ihm den Beweggrund meiner Reise, und er antwortete: er durfe mich, zufolge der ihm gegebenen Befehle, nicht reifen laffen. 3ch, über diefen Aufenthalt beinahe in Berzweiflung, fuhr, in einem Boote, über den Bluß, und lief von da zu Fuße bis nach Paris.»

Durch diese unerwartete Nachricht verwandelte sich der Schrecken der Zuhörer in ein lautes Freudensgeschrei. Einige argwohnten und zweiselten; die meisten aber hielten die Rachricht für wahrscheinlich, für möglich, für gewiß. Der Unbekannte, welcher die Zweisel bemerkte, sagte: "Ich heiße Karl Joseph Piquais, bin ein Kausmann, wohne in der Strasse de la Sourdiere, Num. 10, und bleibe hier, bis die Nachricht bestätigt ist.»

Sogleich wurde eine neue Gesandtschaft nach Berssailles geschickt, um sich zu erkundigen, ob diese Rachsricht gegründet sen; aber bald nachher bestätigte sich dieselbe immer mehr und mehr. Es kam ein Bote von Versailles, welcher die Ankunft einer Gesandtschaft von der Nationalversammlung ankündigte, und zus

- S 100 A

gleich bats daß die Stadt Paris, diese Gesandtschaft, ihrer Würde gemäß, empfangen möchte. Sogleich ward von dem Rathhause eine Gesandtschaft aus den Wahlherren, begleitet von Truppen, den ankommens den Mitgliedern der Nationalversammlung entgegengesschickt, und Besehl gegeben, daß bei ihrer Ankunst die Kanonen gelöst werden sollten.

Um diese Zeit wurde ein Postillon in den Saal ge= bracht, welcher die Livree des Herzogs von Orleans trug und einen Brief fur die Berzoginn mitbrachte. Er war am Thore angehalten worden. Diejenigen, wel= che den Postillon mitbrachten, verlangten : der Prafident solle das Siegel des Briefes erbrechen, und den Brief laut vorlesen. Nicht deswegen, sagten fie, als wenn, bei den bekannten Gesinnungen des Hauses Orleans, ein Alrgwohn statt finden fonnte; sondern deswegen, weil es nicht unmöglich fen, daß die Feinde der Revolution den Ramen und die Livree des verehrungswürdigen Herzogs mißbrauchten, um auf eine fichere Weise ih= rer Parthei geheime Rachrichten mitzutheilen. war eben im Begriffe biefem Rathe gu folgen, als eis ner von den Wahlherren aufstand, und ein Mittel vorschlug, wodurch sowohl die Unverletbarkeit des Ges heimniffes der Briefe beobachtet; die Sochachtung, welche man dem Ramen Orleans schuldig zu fenn glaubte, bezeugt; und die Gewißheit, daß fich nicht die Feinde des Vaterlandes dieses ehrwürdigen Na= mens bedienten, erlangt wurde. Er schlug vor: einer der Wahlherren solle sich zu der Herzoginn hin bege= ben; derselben den Brief überreichen; von ihr boren, ob er für fie bestimmt fey; und im Salle biefes nicht ware, den Brief wieder nach dem Rathhause guruck bringen. Dieser Vorschlag wurde angenommen, und

die Herzoginn sagte dem Ueberbringer: der Brief sen' an sie gerichtet.

Gegen drei Uhr Nachmittags kamen mehr als zweitausend bewassnete Bürger vor dem Nathhause an, die eine große Menge Soldaten von der Infanterie und Kavallerie, viele Pferde, Kanonen, und mit Kriegsgeräthen aller Art beladene Wagen, welche der Armee des Marschalls von Broglio zugehörten, mitbrachten.

Die am Vormittage von dem Rathhanse nach Verfailles geschickte Gesandtschaft fam nunmehr zurück, begleitet von einer unzähligen Menge bewaffneter Mens schen. herr Garran de Coulon, einer von den Abgefandten, fagte: »Wir haben Extrapost genommen und find durch Paris ohne Schwierigkeit gefom= Auf den Bock des Wagens hatten fich, zu un= ferer Sicherheit, neben den Rutscher, zwei bewaffnete Soldaten der Bürgermiliz gesett. Bei der Saupt= wache in der Straße St. Dominique wurden wir an= gehalten. Wir zeigten unsere Bollmacht vor, und er= gahlten den Beweggrund und die Nothwendigkeit un= ferer Reise nach Versailles; aber vergeblich. Das Wolf blieb hartnäckig dabei, wir fenen Ausreißer und wollen entfliehen; die Vollmacht sen falsch und unter= Vergeblich haben wir verlangt, mochte und nach unfern Diftriften, nach unsern Bau= fern, oder nach dem Rathhaufe zurückführen, wo man uns sogleich erkennen würde; vergeblich haben einige von uns verlangt, als Geißeln juruck zu bleiben, und für die Wahrheit deffen, was wir fagten, mit unferm Ropfe zu stehen, wenn man auch nur Einem von uns erlauben wolle, seine Reise fortzuseten. Der wuthen= de Pobel schrie fürchterlich: man mochte uns auf der Stelle henken oder uns die Köpfe abschlagen. 3meiter Eheil.

um uns bersammelte Volk drangte sich zu, drohte, schlug und; und einer von den Bürgersoldaten, welche auf dem Bocke saßen, bekam einen Bajonettssich in die Wange. Sobald der Pobel Blut sließen sah, legte sich seine Wuth, und er gab nun zu, daß wir alle, unter starker Bewachung, nach dem Rathsbause zurückgeführt wurden.»

Indeffen kamen die Abgefandten der nationalver= fammlung bei den Thuillerien an, wo ihnen die Ges fandten vom Rathhause, welche fie einzuholen abge= schieft waren, begegneten. herr Duvenrier redete gu dem Marquis de la Fayette, Viceprasidenten der Rationalversammlung, folgendermaßen: »Wir find von den versammelten Wahlherren abgefandt, um die Engel des Friedens zu empfangen, welche uns die Rationalversammlung zusendet. Sie wird, wie wir hoffen, unsere kleine Angahl, und unsern schlechten Anzug entschuldigen.» Der karm und das Freudens geschrei des versammelten Bolfes, bei dem Anblicke der hundert Mitglieder der Nationalversammlung, war so groß, daß man diese Rede kaum horen konnte. Mun gieng der Zug an. Vorauf eine Kompagnie Radann ein Detaschement der Frangofischen Garde und ein Detaschement der Schweizergarde; nach= her ein Trompeter; nach diesem die Offizire der Burgermiliz; die Gefandten der Wahlherren; die Abge= fandten der Nationalversammlung: zulest die Pariser Burgermiliz und die Französische Garde. In allen Strafen, durch welche der Zug gieng, waren Fenster und Dacher mit Menschen angefüllt. Ein unermeß= liches Volk streckte die Arme gegen seine Schutzengel aus; warf Blumenkranze und Lorbeeren auf sie ber= ab; und rief, mit Freudenthranen in den Augen: »Soch lebe die Nation! Soch lebe der König! Soch

leben die Abgesandten! Hoch lebe die Nation!» Ein größeres und majestätischeres Schauspiel hatte die Hauptstadt noch nie gesehen.

Auf der Treppe des Nathhauses kamen ihnen die versammelten Wahlherren entgegen. Frendengeschrei) Handeklatschen, Jauchzen und Jubeln, nahmen fein Endlich befahl man Stillschweigen, und la Fayette hielt, mit der ihm eigenen einfachen und rub= renden Beredsamfeit, eine Rede an die Berfamminng. Diese Rede wurde, beinahe bei jeder Periode, durch Beifallklatschen, und durch das Geschrei: "Soch lebe der Konig! Soch lebe die Nation!" unterbrochen. Rach= dem la Fanette seine Mede geendigt hatte, war das Geschrei und der karm so groß, daß man nur mit Mabe neues Stillschweigen von dem Bolke erhalten konnke. Dann hielt Lally = Tolendal eine fehr rührende Rede, welche den Enthusiasmus der Versammlung auf den hoch= ften Grad erhob. Die Bürger drängten fich um ihn, und umarmten ihn; man warf ihm eine Blumenkrone ju: iaan wollte diefelbe auf feinem Saupte bevestigen; aber er wehrte sich so sehr er konnte, und wollte sie herrn Bailly auffeten. Seiner Bemühungen aber ungeachtet, hielt man die Krone fest auf seinem haups te; und so wurde er nach dem offenen Fenster getra= gen, und der auf dem Greveplate versammelten Bolfe= menge gezeigt, welche, bei feinem Anblicke, in ein lautes Freudengeschrei ausbrach.

Hierauf sagte Herr Moreau de St. Mern, der Präsident der Wahlherren: "Die Jahrbücher einer Wonarchie, welche schon seit dreizehn Jahrhunderten daurt, bieten uns noch keinen so feierlichen Tag dar, als denjenigen, an welchem die erhabenen Stellvertrester der Ration, derselben, im Ramen des besten der Ronige, anzukündigen kommen, daß es ihr erlaubt

fen, frei zu senn, und zwar so frei als sich der Mensch nur wünschen kann. Sagen Sie Ihm, meine herren, diesem Könige, welcher heute den unsterblichen Titel des Vaters seiner Unterthanen sich erworben hat, daß, in die Nothwendigkeit versetzt, verderblichen Besehlen zu widerstreben, wir niemals gezweiselt haben, daß sein herz diese Besehle misbillige. Sagen Sie Ihm, wir senen bereit, seine Knie zu umfassen; sagen Sie Ihm endlich, der Erste König in der Welt sen Dersenisge, welcher die Ehre habe, über Frankreicher zu herrsschen.»

Nun sieng das Freudengeschrei von Neuem an. So war der Pobel von jeher! Einen Tag wüthet er, und schlägt Köpfe ab: den andern Tag vergöttert er; je nachdem er gestimmt wird!

Darauf hielt der Herzog von Liancourt eine Mede; aber diese Rede mißsiel dem Volke, weil er sagte, der König wolle den Soldaten der Französchen Garde verze ihen, daß sie ihre Fahne verlassen hätten. Es entstand in der Versammlung ein allgemeines Gemurmel, welches schlimme Folgen hätte haben können. Die Soldaten der französischen Garde drängte sich vor, und Einer von ihnen sprach: »Wir wollen keine Verzeihung; die brauchen wir nicht. Wir haben der Nation gedient, das heist dem Könige; und am heutigen Tage ist es klar, und ganz Frankreich sieht es ein, daß wir allein dem Könige und dem Vaterlande treu geblieben sind.»

Die Umstehenden baten den Grafen von Elermont Tonnerre zu sprechen, um den übeln Eindruck auszulöschen; und dieser hielt eine Rede, in welcher er die Aussührung der Französischen Garde lobte, und das Bolf besänstigte. Er, der noch am Bormittage, in der Nationalversammlung, gesagt hatte, man musse

bei dem Eintritte des Königs die größte Ruhe und das tiefste Stillschweigen beobachten, hielt jeho eine Rede an das Volk, worin er sagte: "Wir haben den guten König, von dem Saale der Nationalversammslung bis in seinen Pallast, auf unsern Händen getragen, durch eine unzählbare Volksmenge, welche Glückwünschungen und Freudengeschrei gen Himmel schickte." a)

Der Erzbischof von Paris, dieser gute, rechtschafssene und allgemein geliebte Pralat, vermahnte hierauf das Volk zum Frieden, und schlug vor, die ganze Versammlung solle sich, vhne auseinander zu gehen, sogleich nach der Hauptkirche begeben, um durch ein seierliches Te Deum dem Höchsten für die hergestellste Ruhe zu danken. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Dann sprach Herr Moreau de St. Mesty noch einmal, und bat, daß man allen Schuldigen Snade und Verzeihung ihrer Verbrechen schenken und versprechen möchte. Auch dieser Vorschlag wurde einsstimmig angenommen.

In dem Augenblick als die Versammlung aufbreschen wollte, wurde la Fapette, durch Akklamation, zum Kommendanten der Pariser Miliz ausgerusen. Er nahm diese Stelle, mit Bezeugungen der Hochachtung und Dankdarkeit für die ihm erwiesene Ehre an, zog seinen Degen aus der Scheide, und schwor: sein Lesben in Versechtung der neuerworbenen Freiheit aufzusopfern.

- mgh

a) Nous l'avons porté dans nos bras, de nôtre salle jusqu'à son Palais, et ces deux édifices, séparés par un assez grand intervalle, étoient réunis par un peuple immense, remplissant l'air de ses cris d'allégresse, et de bénédictions.

Gleich nachher riefen Alle, einstimmig, herrn Bailly zum Vorsteher der Kaufleute aus. Einer aus dem Haufen rief: Micht Vorsteher der Kauffeute, fondern Maire von Paris!a und nun schrie alles: . Necht! Recht! Maire von Paris! herr Bailly, stand auf und machte eine Berbeugung. Thranen rollten "über seine Wangen; seine Brust war beklemmt; und von seiner Rede konnte man nichts verstehen, als daß er einer so großen Ehre nicht wurdig, und eine fo große Last zu tragen nicht im Stande sey. hr. Bail= -lo hatte Recht. Die Last war für ihn wirklich zu groß. Geine Rechtschaffenheit war zwar bekannt, und feine aftronomischen Kenntnisse machten ihm Ehre; aber der Mann, welcher feine ganze Lebenszeit auf der Etudierftube zugebracht hat, befist die Talente nicht, welche nothig find, um den Parifer Pobel zu führen. Ich habe ihn einigemal gefehen, wenn er kam, um einen Volksauflauf zu stillen. Allemal waren seine Bemühungen fruchtlos, und das Wolf spottete feiner. Er fam, und bat, und weinte; fatt daß er hatte schrecken, tropen und befehlen sollen. Das Volk will nicht durch Bitten und Thranen, sondern durch Droburgen und Befehle, mit Ginem Worte, durch Furcht geführt fenn!

Faily Tolendal setzte nun die Krone, mit welcher tas Wolk seine Beredsamkeit gekrönt hatte, auf Hrn. Beilly Haupt, und der Erzbischof von Paris hielt sie auf demselben sest, ungeachtet Herr Bailly, aus Bescheidenheit, sich dieser Ehre weigerte.

Run baten alle Stimmen einmüthig, um die Zuspückerufung des Herrn Reckers und der übrigen verswiesenen Minister. Nachher gieng der Zuz nach der Hauptkirche, und der unermeßliche Hause, welcher nachfolgte, wünschte ihnen Glück, und bat um die Zus

Comple

ruckberufung Reckers. Das Bolk drangte fich, truns fen vor Freude, auf hrn. la Fayette und hrn. Bails ly zu, um fie zu begrußen und zu umarmen; dadurch. kamen beide in die augenscheinlichste Lebensgefahr. Herr la Fanette wurde von einem großen Haufen mit fort= geriffen. herr Bailly war schon in Gefahr erdrückt ju werden, als einer der Wahlherren, begleitet von achtzehn Soldaten der Schweizergarde, den herrn Maire von der ihm fo gefährlichen Liebe des Wolfs befreite. Diese Goldaten trugen herrn Bailly, burch das dicht versammelte Volk, welches Freudenthränen weinte, feine Arme jum himmel erhob, und unauf= hörlich ausrief: "Soch lebe Herr Bailly! Soch lebe unser Vorsteher der Kauflente! a fie trugen ihn bis an die Thure der Sauptkirche. Dort war ihm der ruh= rendste Auftritt noch vorbehalten. Eine Menge kleiner Kinder erschien. Sie fielen vor ihm auf die Knie nie= der; fie falteten ihre kleinen Bande; und riefen, mit schwacher Stimme: »Hoch lebe Bailly! Hoch lebe Bailly! unfer Vater, unfer lieber Vater!» Es wa= ren die Waisenkinder des Findelhauses. herr Bailly, von der Menge neuer Eindrucke betaubt, fah und bors te nicht mehr. Seine Alugen waren ftarr; er schien gefühltos und außer fich: aber der Anblick der Rinder brachte ihn wieder zu fich felbst. Er buckte fich, um= armte diese kleinen, verlassenen Geschöpfe, und ver= sprach ihnen, mit Thranen in den Augen, daß er ihr Bater fenn und für sie forgen wolle.

Nach geendigtem Te Deum wurde Herr Bailly von den achtzehn Schweizern, welche ihn keinen Ausgenblick verlassen hatten, wieder nach dem Nathhause zurück gebracht, und nahm nunmehr daselbst als Maisre den Vorsis. Gegen Mitternacht kamen einige Bahlherren, und sagten: ein Frauenzimmer in Manns

fleidern fen fo eben auf der Straße angehalten worden, man bringe sie nach dem Rathhause, und der Pobel verlange, sie ohne Prozeß aufzuhängen. herr Bailly gieng fogleich herunter, und fah die Unglückliche, uns ter einem Saufen von Mannern, welche bewaffnet waren und Fackeln trugen. herr Bailly redete das Madchen an, aber vor Schrecken konnte fie nicht antworten, und der garm war fo groß, daß man die gebrochenen Worte, welche sie stammelte, nicht ver= fiehen fonnte. Gie murde hin und her gestoßen, ge= schlagen, geprägelt, verwundet und fiel endlich, ohne Besinnung, vor dem Rathhause auf das Pflafter nie= Der Pobel kannte ben Maire nicht; herr Bailly fannte Diejenigen nicht, welche unter feinen unmittel= baren Befehlen fanden. Er fieng an zu fprechen, aber der Pobel rief ihm zu: »Schweig und begieb dich weg, ober wir hangen dich auf der Stelle an die La= terne!» herr Day, der Oberfte der Burgerwache, bot fich au, die Befehle des herrn Maire auszuführen, und herr Bailly befahl ihm, die unglückliche Unbes kannte in feinen Schut zu nehmen, und diefelbe nach bem Gefängnisse zu führen, unter bem Vorwande, daß ihr der Prozeß gemacht werden follte. Herr han führte den Befehl des herrn Maire aus.

Ein Haufe bewasneter Bürger brachte nach dem Rathshanse den Bischof von Chartres, und einen andern Absgesandten der Pationalversammlung. Beide waren auf der Straße als verdächtig angehalten worden. Der Maisre erkannte sie, und entschuldigte diese Gewaltthätigkeit durch die Unruhe des Tages, und durch ein Mißversständniß des Volkes. Gegen Morgen kamen einige Männer nach dem Rathhause und sagten: das Betragen des Königs seh nicht aufrichtig; es seh nur eine List der Feinde, um die Pariser zu bewegen, daß sie

- 5 or 4

die Waffen niederlegen mochten, damit man fie nach= her desto leichter überwinden konne. herr Bailly sprach fehr heftig und unwillig gegen einen so unge= grundeten Berdacht, bei dem bekannten vortrefflichen Karakter des Königs. "Ich bin" feste er hinzu "Au= genzeuge von Allem gewesen, und ich stehe dafür, daß Dasjenige, was wir hier der Berfammlung und dem Volke erzählt haben, wirklich vorgefallen ift.» Diese Rede beruhigte zum Theil das Volk; aber nun ver= langte man, herr Bailly mochte den Konig bewegen, am folgenden Tage nach Paris zu kommen. Er ant= wortete: dieß fen unmöglich; er reise zwar sogleich noch in der Nacht nach Versailles; allein er habe nicht das Vorrecht, den Konig zu jeder Zeit sehen zu kon= nen; indeffen verspreche er, bei ber erften Gefandt= schaft, welche die Nationalversammlung an den König fenden werde, dem Monarchen diese Bitte der Saupt= ftadt bekannt machen zu laffen.

Um drei Uhr des Morgens reiste Herr Bailly, mit den übrigen Gesandten der Nationalversammlung, wies derum nach Versailles ab.

Am 16ten Julius statteten die Abgesandten der Rationalversammlung der Versammlung von ihrer Gesandtschaft Bericht ab; und Herr Mounier hielt folgende schöne Rede, welche ich ganz einrücke, weil in derselben die Eindrücke, welche die Austritte des vorisgen Tages auf die Semüther der Abgesandten gemacht hatten, sehr lebhaft dargestellt werden.

Die Abgesandten der Nationalversammlung» sag= te er »sind gestern Nachmittag um drei Uhr von Ver= sailles abgereist. An dem Orte ihrer Abreise singen schon die Zurufungen und das Freudengeschrei an, und von diesem Augenblicke hat es nicht mehr aufge= hört. Auf dem ganzen Wege war die Straße mit

Crimi

Menschen bebeckt, welche die Abgefandten fegneten, und fich dem Entzücken der allerlebhaftesten Freude Aberließen. Das Militair war von ähnlichen Empfin= dungen durchdrungen. Offizire und Goldaten; Frems be und Einheimische; Alle schienen von demfelbigen Geiffe belebt. Auf allen Gefichtern las man gartliche Rührung, und aus Aller Mund erschallte das Freuden= geschrei des Patriotismus und der Menschlichkeit. Wir reiften mitten durch eine unermefliche Menge; aber es war eine Menge von Freunden und Brüdern! Bei dem Eingange von Paris kam uns eine Brigade der Mare= chauffee und die Polizeiwache entgegen. Gie vereinigten fich mit uns, fehrten um, und marschirten vor uns ber, mit einem Trompeter vorauf, welcher die Ankunft der Abgesandten bekannt machte. Bewasnete Burger, mit Goldaten vermischt, umgaben uns, um unsere Begleitung auszumachen. Auf dem Plate Ludwigs bes XV. stiegen wir aus unfern Wagen. Gine gahl= reiche Wache umgiebt uns, und ein ungahlbares Bolk bietet fich, bon allen Seiten, unferm Unblicke bar. Bewafnete Burger und Goldaten ftellen fich, und machen zu beiben Seiten eine Reihe, um fur uns den Durchgang frei zu laffen. Die Zuschauer laffen nun= mehr der Empfindung, welche ihre Bruft beflemmt, freien Lauf, und geben uns alle Beweise ber gartlich= ffen Zuneigung. Gie fennen feinen großern Genuß, als einem Mitgliede der Nationalversammlung die Sand au brucken. Ohne Aufhoren ertont die Luft von Sandeklatschen und von Freudengeschrei, verbun= den mit dem garme der Trommeln und musikalischer Inftrumente. Die Bürger wunschen fich einander Gluck, sie umarmen einer den andern. In Aller Au= gen glanzen Thranen; Alle find, von neuen Gefichlen burchdrungen, außer sich. Bon allen Geiten ber ruft

man: Doch lebe bie Ratton, Soch lebe der Ronig! Soch leben die Abgefandten!» Die= mals war eine öffentliche Feierlichkeit fo schön und fo rührend. Riemals fah man noch, Millionen von Menschen sich zu ihren Stellvertretern drangen, um in einem fo erhabenen und fo feierlichen Aufzuge das Bild der Freiheit zu betrachten. Die Geschichte bietet uns fein abnliches Beispiel dar; und nie wird es der Geschichte möglich senn, alles wieder zu erzählen was wir gesehen; vielweniger was wir gefühlt haben. Bei unferer Unkunft am Rath= hause, welch ein schones Schauspiel stellte fich uns dar! Der ganze Plat war mit einer unglaublich großen Menge bewafneter und unbewafneter Burger bedecft. Dieselben Zurufungen, welche wir schon wahrend bes Zuges gehört hatten, werden auch hier, ohne Aufho= ren, wiederholt und erneuert. In dem Berfamm= lungssaale ist die Menge so groß, so entzückt durch Freude, daß es Muhe koftet, Stillschweigen zu erhal= ten. Endlich fundigt der Marquis de la Fayette an, daß der König in die Nationalversammlung ohne Pomp, ohne Zuruftungen, gekommen fen. Er lieft die Rede vor, welche der König gehalten hat; er er= gahlt die Beweise von Liebe und Juneigung, welche der Monarch von den Stellvertretern der Nation er= hielt; er beschreibt den schonen Auftritt, als Seine Majestat, zu Jufe, nach Seinem Schlosse zurück fehrs te, mitten unter ber Rationalversammlung und den Einwohnern von Versailles, bewacht von ihrer Liebe und von ihrer unverbrüchlichen Treue. Diese Rede wird mit zahlreichem Beifallflatschen und mit wieders holtem Rufen: Soch lebe der König! aufgenommen. Dann spricht der Graf von Lally=Tolendal. Rachdem er dem Patriotismus und dem Muthe der Parifer das Lob gegeben hat, welches ihnen gebührt; nachdem er ergählt hat, wie groß die Traurigkeit der Stellvertres ter der Nation gewesen sen, als sie den ungfücklichen Zustand der Hauptstadt erfuhren; nachdem er die zu Berfailles vorgefallenen, rahrenden Auftritte beschrie= ben hat, spricht er von Freiheit und Vaterland. fpricht von dem Ronige, von Seinen Tugenden und von den Pflichten der Frankreicher, mit einem fo edeln, so eindringenden Tone, mit einer so unwiderstehlichen Beredsamkeit, daß die Menge der Zuhorer hingeriffen wird; daß der Rausch vollkommen ist. Liebe zum Vaterlande, Liebe jum Konige, erheben die Seele aller Derjenigen, die da gegenwartig find. Die Umfiehenden drangen fich zu dem Redner, und drücken ihn in ihre Arme; eine Krone von Blumen wird ihm ange= boten; feine Bescheidenheit ftogt dieselbe guruck; er huldigt der Nationalversammlung, indem er sie aufdas haupt ihres Prafidenten fest. Diefer Bemühun= gen ungeachtet, kommt fie doch auf fein eigenes haupt zurück. Man will ihn nachher dem auf dem Plate versammelten Volke zeigen, und er widersteht vergebe lich. Man trägt ihn nach einem Fenster, wo ihn das Wolf mit dem lautesten Freudengeschrei empfängt. Rach der Rede des Herrn kally = Tolendal vermahnt der Erzbischof von Paris aufs neue zum Frieden, und schlägt vor, sich nach der Hauptkirche zu begeben, um dffentlich Gott zu danken. Der Prafident der Babl= herren halt eine Rede, welche Eifer und Patriotismus athmet. Er vermahnt das Volk, allen heimlichen Groll zu vergeffen; und man verspricht es ihm. Dar= auf kundigt der Bergog von Liancourt an, daß Seine Majestät die Errichtung ber Bürgermiliz billige. Der Graf von Clermont Tonnerre fprach nachher, und feine Rede wurde mit vielem Beifalle aufgenommen. Man

fündigte dem Marquis de la Fayette an, daß er gum Kommendanten der Bürgermiliz ernannt fen. große Menge von Bürgern, welche den Gaal bes Rathhauses anfüllten, baten auf das heftigste und dringenoste um die Zuruckberufung Reckers. Gie bes zeugten ben Wunsch, dem herrn Bailly die Stelle eis nes Maire von Paris zu übertragen. Dieser vortreff= liche Staatsbürger hat, sowohl als der Erzbischof von Paris, die allerschmeichelhaftesten und verdientesten Beweise der Zuneigung und Hochachtung der Pariser erhalten. Die Abgefandten der Nationalversammlung haben nachher ihren Bug nach ber hauptfirche ange= treten. Man hat das Te Deum gefungen, und herr la Kapette hat den Gid geleiftet, daß er getreu die Uflichten eines Generals erfüllen wolle. Während der Eidesleiftung find die Ranonen geloft und die Trommeln gerührt worden, und eine friegerische Dufif hat fich horen laffen. Nach dem Te Deum haben fich die Abgefandten zu dem herrn Erzbischof begeben, und so wie sie aus dem Erzbischöflichen Pallaste wie= der herauskamen, wurden fie von der Bürgermilig nach dem Orte ihrer Abreise begleitet, und erhielten, in den Straffen, militairische Ehrenbezeugungen, mitten unter den Zurufungen der Burger. Doch muß ich hinzuseben, daß in allen Straßen von Paris, fo wie in dem Saale des Rathhauses, man mit großem Ges schrei die Entfernung der neuen Minister und die Bus ruchberufung bes herrn Recfers verlangte. Die Gin= wohner von Paris beneideten das Glück, welches die Nationalversammlung genossen hatte, und bezeugten das Verlangen, ihren Konig mitten unter fich zu fe= hen, so wie wir ihn mitten unter uns gesehen haben. So wird also nunmehr Paris die suffen Früchte des Friedens genießen. Die Bürgermiliz wird alle Unords

nungen verhaten: und ihr Befehlshaber wird ein Beld fenn, deffen Rahme, in der alten und in der neuen Welt, der Freiheit theuer ift; aber ein Frangofischer Seld, welcher zu gleicher Zeit feinen Fürsten liebt, und die Knechtschaft verabscheut. Die Unglücksfälle, welche die Hauptstadt erlitten hat, verdienen unstreitig unser Mitleiden. Mogen niemals in derfelben die schrecklichen Zeiten wiederfehren, wo das Gefet feine Macht verlohren hat; aber moge sie auch niemals mehr das Joch des Despotismus tragen muffen! Sie ift der Freiheit wurdig; fie verdient diefelbe, wegen ihres Muthes und wegen ihrer Unerschrockenheit. Wein kann man das vergoffene Blut zurechnen? Wem anders, als den treulosen Rathgebern, welchen es ges lungen ift, den Konig zu überliften, und ihn dahin zu bringen, daß er den Stellvertretern der Ration, durch Soldaten, den Eingang in ihren gewöhnlichen Ber= sammlungsfaal hat verfagen, und die Nationalver= fammlung in ein Lit de Juffice verwandeln laffen; dahin, daß er mit großen Unkosten, zu einer Zeit, wo die Finanzen in der größten Unordnung find, und wo eine schreckliche Theurung herrscht, eine Armee ver= fammelt, und diefe Armee nach Paris, nach Verfailles, und nach den umliegenden Orten gebracht, und da= durch das Volk über die personliche Sicherheit feiner Stellvertreter besorgt gemacht hat; dahin, daß er Kriegszuruftungen neben das Seiligthum der Freiheit fette, und die tugendhaften Minister entfernte, welche das öffentliche Zutrauen besaßen; dahin, daß er den Zusammenhang durch die Straffen, zwischen Paris und Verfailles unterbrach, und seine Unterthanen wie Reinde des Staates behandelte. Unftreitig ift feiner unter uns, welcher nicht gewünscht hatte, burch alle nur möglichen Mittel die Unruhen in Paris zu verhaten;

in revision to

aber die Feinde der Nation haben sich nicht gescheuet, dieselben entstehen zu lassen. Diese Unruhen werden jeho aushören; die Konstitution wird gegründet wers den, und sie wird und trösten; sie wird auch die Pasriser, wegen alles vorgegangenen Unglücks trösten, und bei den Thaten, welche die Verzweislung des Volstes erzeugt hat, wird es vielleicht, indem wir den Tod unserer Mitbürger beweinen, und schwer werden, die Empfindung des Vergnügens zurück zu halten, wenn wir die Zerstörung der Bastille erblicken, wo, über den Trümmern dieses sürchterlichen Gesängnisses des Desspotismuns, nach dem Wunsche aller Staatsbürger, bald die Bildsäule eines guten Königs sich erheben wird; eines Königs, welchem Frankreich seine Freisheit und seinen Wohlstand zu verdanken hat ».

Nach Anhörung dieser Rede berathschlagte fich die Nationalversammlung über die Zeitumstände, und bes fcbloß: dem Ronige eine Addresse zu überreichen, um ihn ju bitten, die neu gewählten Minister ju entfer= nen, und hrn. Recker juruck zu berufen. Die De= batten dauerten fehr lange. Che fie aber noch anfin= gen, berathschlagte fich die Versammlung über einen-Gegenstand, an welchen nur eine fo leichtsinnige Das tion, als die frangosische ift, in einem folchen Zeits punkte hatte denken konnen. — Man schlug vor: den Konig zu bitten, daß er ben Mitgliedern der Ras tionalversammlung erlauben mochte, ein Unterscheis dungszeichen; etwa ein Ordensband, ein Kreuz, ober eine Medaille zu tragen. Ein anderer schlug vor: daß die Mitglieder der gegenwärtigen Nationalversamm= lung dieses Zeichen lebenslänglich zu tragen Erlaubniß haben follten. Man sprach für und wider, und vers lor über diefer Kinderei die kostbare Zeit, fo lange bis herr Barnave, durch eine schone Rede, den ganzen Vorschlag abwieß.

8 - 500

Bald nachher erfuhr die Nationalversammlung, daß der König den Truppen Befehl gegeben habe, sich Auf diese Rachricht beschloß die Ber= zu entfernen. fammlung, eine Gefandtschaft an den Ronig zu fen= ben, um ihm zu danken. Che aber noch die Mitglies ber, welche die Addresse überbringen follten, gewählt waren, erhielt die Berfammlung die neue Nachricht, daß sich der König entschlossen habe, dem Wunsche der Parifer zu entsprechen, und am folgenden Tage nach der Hauptstadt zu reisen. Die Versammlung beschloß: fogleich eine Gesandtschaft nach Paris zu fenden, um der Hauptstadt diesen Entschluß des Konigs zu verkundigen. hierauf ließ der Konig der Bersammlung fagen, er habe fich entschloffen, herrn Recker juruck ju berufen; wobei er zugleich der Bersammlung den Brief übersandte, welchen er an herrn Reder geschrieben hatte. Die Versammlung beschloß: dem Briefe des Konigs an herrn Recker einen Brief beizulegen, welcher folgendes Inhalts war:

## "Mein herr!"

»Die Rationalversammlung hat schon durch eine » feierliche Handlung bewiesen, daß Sie ihre Achtung » und ihr Bedauren mitgenommen haben. Dieses » ehrenvolle Zeugniß hat sie Ihnen zugesandt, und » Sie müssen dasselbe erhalten haben. Heute Vormit: » tag hatte sie beschlossen, den König zu bitten, Sie wies derum in das Ministerium zu rusen. Es war sowohl » ihr eigener Bunsch, den sie durch diese Bitte auß » drückte, als auch der Bunsch der Hauptstadt, welche » Sie laut zurück verlangt. Der König hat unserer » Bitte zuworkommen wollen. Ihre Zurückberufung » ist uns von Ihm angekündigt worden, und sogleich » hat uns die Dankbarkeit zu dem Könige hingeführt.

"Da haben wir von Ihm einen neuen Beweis Seines "Butrauens erhalten, indem er uns den Brief über= "gab, welchen Er an Gie gefchrieben hatte, und uns "auftrug, denselben zu übersenden. Die Rational= versammlung bittet Sie inständig, in den Wunsch "Geiner Majeffat einzuwilligen. Ihre Talente und "Ihre Tugenden fonnten feine ehrenvollere Belohnung aund keine kräftigere Aufmunterung erhalten. Sie " werden unfer Zutrauen rechtfertigen; Sie werden nicht veigene Ruhe ber offentlichen Ruhe vorziehen; Gie wer-"den Sich nicht den wohlthatigen Bunschen des Konias . "får fein Bolt entziehen. Jeder Augenblick ift koftbar. "Der Konig, die Ration und die Stellvertreter berfel= "ben, erwarten Gie. Wir find u. f. w. ".

Um isten Julius beschloffen die Wahlherren gu Paris, daß die Bastille von Grund aus geschleift wer's den solle, und dieser Beschluß wurde, auf der Stelle, durch herolde und Trompeter, in allen Straßen ber hauptstadt befannt gemacht. Damit aber die in dies fer Kestung noch enthaltenen wichtigen Papiere nicht zerstreut oder gang zerstört werden mochten: so schiefte der beständige Ausschuß eine Gesandtschaft nach der Bastille, um sich dieser Papiere zu bemachtigen. Bu gleicher Zeit wurde eine andere Gefandtschaft nach St. Denis gefandt, um zu untersuchen, ob die dafelbft versammelten Truppen noch feindliche Absichten hatten?

herr la Fanette, welcher nach dem Rathhause fam, fagte: "Ich bin fo eben Zeuge einer Begebens "henheit gewefen, Die, ohne meine Dazwischenkunft, »sich auf eine sehr tragische Weise würde geendigt ha= ben. Indem ich hieher kam, traf ich auf meinent "Wege einen großen Saufen Volks versammelt an, » der sich sehr schnell vorwärts, nach dem Rathhause » ju, bewegte. Ich fragte: Was giebts? — " Richts! Zweiter Theil.

"Michts! antworkete man mir, weiter nichts, als " einen Abbe, den man aufhängen will! " Hierauf - brangte ich mich mit Gewalt durch den Saufen, und merblickte einen Abbe, welchen einige bewaffnete Burmger umgaben, und ihn gegen die Menge vertheidig= wten. Sie waren schon im Begriffe, der Menge und mber Wuth des Pobels nachzugeben, und den Abbe weinem graufamen Tode zu überlasseit, als ich erschien. " Bas macht ihr da? fragte ich den Haufen, Ich » » bin euer Kommendant!» - »Wir haben hier, somantworteten sie, einen Berrather des Baterlandes » gefangen, und wir wollen ihn jeso gleich auf der . Stelle aufhängen. Es ift der Abbe Ron a); wir "haben bei ihm einen Brief gefunden, den er nach » Versailles geschrieben hat, und worin er verspricht, 20 350 Kanonen und 40,000 Mann zu liefern, um alle Datrioten umzubringen ». Ich fragte hierauf den "Albbe, wer er sen? "Ich bin, antwortete dieser, . " nicht der Abbe Roy, sondern der Abbe. Cor= » bier; daß man einen folchen Brief bei mir gefun= » den habe, ist eine schreckliche Unwahrheit. Weit » entfernt, Berschworungen gegen die Freiheit mei= "nes Vaterlandes anzuzetteln, schmeichle ich mir, » batige Proben meines Patriotismus gegeben zu »» haben. Ohne von meinen Schriften zu sprechen, » » in denen man die besten Grundfaße findet, bin ich » » es gewesen, der auf dem Rathhause die Anzeige » gethan hat, daß zwei und fechszig Kanonen zu » » Bourgest angehalten worden find, und ich bin » » es gewesen, der es dahin gebracht hat, daß alle

a) Eben der Abbe Ron, dessen oben, Band I. S. 246 bei Gelegenheit des Aufruhrs in dem Hause des Herrn Reservillon, erwähnt worden ist.

aufgefangenen Briefe auf dem Rathhause offentlich "» vorgelesen worden sind ». Nachdem ich dieses ge= »hort hatte, fand ich fein anderes Mittel, ihn zu rets sten, als mich felbst anzubieten, ihn nach dem Raths »hause zu führen; und hier bringe ich ihn. "ungählbare Menge hat uns hieher begleitet, und ob ssie es gleich nicht gewagt hat, den Abbe au meiner "Seite zu mißhandeln: so hat man ihn doch auf dem »ganzen Wege mit den scheuslichsten Berwünschungen "verfolgt. Auf der Treppe des Rathhauses haben ihn "alle Diejenigen, welche die Treppe anfüllten, für "ben Abbe Cordier, für einen wahren Patrioten, er= »kannt, und nun fielen felbst diejenigen, welche ibn, vals den Abbe Roy, mit der heftigsten Wuth verfolgt »hatten, auf den Abbe Cordier zu, umarmten ihn, und wünschten ihm Glück. Hierauf befahl ich der "Milig, ihn zu begleiten, und ihn in Sicherheit gut bringen. Bald nachher rettete ich auf eine ähnliche "Weise, aus den Sanden des Volks, hrn. Coules, "ben Kommendanten bet Baftille, welchen man mit "Gewalt von feinem Posten genommen und hieher ges »führt hatte, well er für verdächtig gehalten wurde a). Bon biefen Unordnungen, und aus biefen Gefahren, odie uns umgeben, kann uns nichts retten, als eine » schnelle Eintheilung und Organisirung der Barger= "miliz; aus welcher wir, unter bem Mamen Ratio= nalgarde, so schnell als möglich, eine disziplinirte allrmee bilden wollen ».

Kaum hatten die Berathschlagungen über diesen wichtigen Punkt angefangen, als herr Deleutre

E 2

10 (77 ) 10 1

<sup>2)</sup> Die näheren Umftande dieser Begebenheit sollen unten erzählt werden.

erschien, welcher von der Versammlung nach der Di= litairschule gesandt worden war. "Aluf meinem Ruck: "wege hieher, bin ich, "fagte er," in der Rue de "Bacq angehalten worden, und herr Deluc, einer "der Wahlherren, hat mich gefragt, ob es mahr fen, "daß der König heute nach Paris komme? Ehe ich "noch auf diese Frage antworten konnte, war mein " Wagen mit einer ungeheuren Boltomenge umgeben, » die alle zugleich schrien: " Wo bleibt der Konig? "" Warum fommt er nicht? Geffern hat man ihn » » schon angefündigt; aber das Volf wird betrogen "" und durch leere Berfprechungen hingehalten!" Das "Gedränge war so groß, daß ich mich genothigt fah, "aus dem Wagen zu sieigen, und mich auf den Bock, neben den Kutscher zu setzen. Da sagte ich, zu den "Perfonen, die mich umgaben: es fen wahr, der » Konig habe kommen wollen, aber er befinde sich nicht "wohl, und er wurde gang gewiß kommen, sobald er wwieder hergestellt senn werde. Auf diese Weise be= »freite ich mich von bem Volke, und feste meinen "Weg fort; aber bis zum Rathhause wurde ich von »der Miliz begleitet, und an jedem Wachthause ward "ich, als ein verdächtiger Mann, ausgefragt, un= » geachtet ich, als ein Mitglied des beständigen Aus-"schusses, eine Wache zu Pferde vor meinem Wagen »voraus hatte, und meine Vollmacht beständig in den »Sånden trug ».

Die nach St. Denis abgeschickten Gesandten kamen zurück, und brachten, von dem Baron Falkenhein, dem General der Truppen, solgende schriftliche Antwort zurück. "Die Abgesandten der Stadt
"Paris sind zu mir gekommen, um die ihnen aufge"tragene Kommission auszurichten; und da sie mich
"gefragt haben, ob ich Besehl hätte, die unter mei-

»nem Kommando stehenden Truppen zu entfernen:
»so erkläre ich hierauf, um die Stadt zu beruhigen,
»daß ich gar keinen Besehl habe, Feindseligkeiten ge»gen dieselbe anzusangen, und daß sogar der Anschein
»vorhanden ist, daß ich Besehl bekommen werde, meine
»Truppenzurück zu ziehen. Ich habe daher zu Clape
»das Negiment Hainaut, welches auf dem Marsche
»hieher begriffen war, Halt machen lassen. Aber ich
»verlange auch, daß keine bewassneten Leute auf der
»Ebene sich mir nähern oder gegen St. Denis an=
»rücken sollen: sonst wäre ich genöthigt, sie zurück zu
»treiben ».

Um eilf Uhr des Nachts kam Herr Herwyn, ein Mitglied der Nationalversammlung, von Versailles, zu Paris auf dem Nathhause an. "Der Patriotise»mus", sagte er, "bringt mich hieher, um anzu"kündigen, daß heute Abend um neun Uhr der Graf
"de la Chatre nach der Nationalversammlung ge"kommen ist, und versichert hat, der König habe sich
"entschlossen, am folgenden Tage, am 17ten Julius,
"nach Paris zu reisen; der Siegelbewahrer und Herr
" von Breteuil hätten ihren Abschied genommen; und
"Herr Necker sen zurück berusen. Eine Gesandtschaft
"von zwölf Mitgliedern der Nationalversammlung ist
"auf dem Wege, um Ihnen diese frohen Nachrichten
"zu überbringen".

Die Wahlherren dankten Herrn Herwyn, und machten, was er gesagt hatte, so schnell als möglich, in ganz Paris bekannt. In Zeit von einer halben Stunde kanden sich mehr als 1500 Soldaten der Bürsgermiliz, auf dem Greveplaße, vor dem Nathhause, ein, welche die ganze Nacht über daselbst Wache hielten.

Correcti

-Von den in den Archiven der Bastille aufbewahr= ten Papieren ift, im Berhaltniffe, nur wenig gerettet worden, und was noch gerettet wurde, ist von keiner großen Wichtigkeit. Alls der beständige Ausschuß der Wahlherren eine Gesandtschaft nach der Bastille sandte, um die noch übrigen Papiere zu retten, da war schon zwei Tage lang gepländert worden, und die meisten Schriften waren schon weggenommen und größtentheils zerstört. Der Gof ber Bastille und die Graben waren gang mit Papier angefüllt. Außer ben Schriften, fand man noch fehr viele alte Ruftungen, Baffen, und sonderbare Torturinstrumente, von denen aber, wie die Kerkermeister versicherten, schon seit Men= schengedenken kein Gebrauch gemacht worden war. Eben diese Kerkermeister versicherten auch, daß seit funszehn Jahren (folglich feit der Regierung Ludwigs des Sechszehnten) kein Gefangener in die unterirrdi= schen Kerker gesetzt worden sen a). Unter den Tortur= instrumenten fand sich ein fehr künstlich gemachter eiserner Panger, welcher dazu gedient zu haben scheint, Denjenigen, welchem man denfelben anzog, in allen Gelenken des Körpers fest zu halten, und ihn folglich gang unbeweglich zu machen,

Die Bastille wurde eingenommen den 14ten Julins 1789, Nachmittags um fünf und drei Viertel Uhr. Es blieben dabei todt, auf der Stelle, 83 Personen; an ihren Bunden starben nachher 15; folglich in allem 98 Personen; die Zahl der Verwundeten war 60.

Die Furcht der Pariser in diesen Tagen des Schrekskens war über alle Beschreibung groß. Diese verloren den Berstand; und Andere brachten sich um, weil sie den Tod sür unvermeidlich ansahen, und nicht Muth

a) Proces verbal des Electeurs de Paris. Vol. 2. p. 180.

genug hatten, denselben standhaft zwerwarten. Dies jenigen, welche thätig waren, und an allem, was vorssiel, Theil nahmen, behaupten: sie hätten sich in ihrem ganzen Leben noch nicht so wohl befunden, als zu dieser Zeit a); eine Erscheinung, welche sich sehr leicht, psychologisch und medicinisch, erklären läßt.

Die Verweisung des herrn Neckers war zwar die scheinbare Ursache, der Vorwand der Revolution; aber auch nicht mehr als der Vorwand, dessen sich die - Verschwornen bedienten, welche den Plan hatten, den Herzog von Orleans zum Statthalter des Konigreis ches, zum Protektor, ausrufen gu laffen: Die Verweisung Neckers, dieser unverzeihliche Fehler der Regierung, kam ihnen fehr erwünscht, und gab ber Ansführung ihrer firaflichen Plane den Unschein von Rechtmäßigkeit. Un der Spipe diefer Berschwörung war Mirabean. Er war die Seele berfelben, er machte die Plane, welche der Berzog biindlings befol= gen mußte. Die Verweisung Reckers war ein glücklis cher Zufatt, welcher die Revolution früher ausbrechen machte, als ihr Ausbruch von den Verschwornen be= rechnet worden war. Dem gemachten Plane zufolge, follte die Revolution damit angefangen werden, daß man, nachdem alles vorbereitet senn marde, Feuer an das Patais Bourbon, den Pallast des Prinzen von Conde, lege, und dadurch das Bolf in einer Gegend der Stadt versammte, von wo es nachher leicht gewes fen ware, daffetbe weiter zu führen.

Am 17. Julius 1789 befand sich Herr Malones (eines der rechtschaffensten Mitglieder der Nationalver= sammtung, und ein Mann von dem unbescholtensten Karakter) in Gesellschaft mit einigen andern Mitglie=

= comeh

a) Dusaulx de l'insurrection Parisienne p. 198.

bern der Berfammlung, mit den herren Taillardat, Dufraisse, le Brun und Coroller. herr Co= roller war als ein Theilnehmer ber Verschworung be= kannt. Daher fragte ihn herr Malouet: "Aber, pfagen Gie mir doch, warum haben Gie, nebst den. » llebrigen, sich so große Mahe gegeben, mich in der »Versammlung zu verläumden?« — »Wir kennen »Sie, antwortete herr Coroller, » Wir wiffen, daß » Sie ein rechtschaffener Mann find; aber Sie find »zu gemäßigt, und Mäßigung taugt Richts bei einer » Revolution ». — » Alber, » fuhr Malouet fort, » die » Revolution ware doch nicht zu Stande gefommen, » wenn nicht die Fischweiber, und das übrige Gefin= odel, den herrn Erzbischof von Paris mit Steinwar-»fen verfolgt hatten ». - »Das haben wir gethan; wir haben diese Leute in Bewegung gesett », ant= wortete Herr Coroller. — Doch wurde es Euch »nicht gelungen senn, » versette herr Malouet, wenn nicht die frangofischen Gardiffen, nebst den bubrigen Truppen, ihre Fahnen verlaffen hatten ». -»Die Truppen hatten wir schon gewonnen. Schon » feit langer Zeit unterhielten wir einen Briefwechfel mit allen Regimentern». - Diber, ungeachtet maller diefer Sulfsmittel, wurden Gie bennoch Ihren "3weck nicht haben erreichen konnen, wenn nicht der » Sof den unbefonnenen Jehler begangen hatte, den "herrn Recker zu verweisen». —

Diese Begebenheit hat uns weiter nichts gehol=
»fen, als daß sie die Aussührung unseres Planes um
»zwei Tage beschleunigt hat. Wir kannten die Mittel,
»Paris in Bewegung zu seßen, und es sollte an das
»Palais Bourbon Feuer gelegt werden». —
»Run, so haben Sie wohl gethan,» sagte Herr Mastouet, »daß Sie mir Jhr Geheimnis nicht mittheste

"ten; denn folchen Mitteln würde ich niemals meinen "Beifall haben geben konnen a).

Beinahe alle Plane der Verschwornen verunglack= ten, wegen der Feigheit und Muthlosigfeit des Ber= zogs von Orleans. Am 16ten Julius, nachdem ein panisches Schrecken sich des Hofes zu Berfailles bemächtigt hatte; nachdem der Minister, Baron de Breteuil, seinen Abschied genommen hatte; nachdem diefer Minister, aus Furcht por dem Pariser Pobel, in Gesellschaft des Grafen von Artois, und der mannlichen und weiblichen Gunftlinge der Koniginn, gefiohen war: da wollten die Verschwornen sich dieses gelegenen Zeitpunktes bedienen, um ben bestärzten Hof, welcher fich nunmehr ohne Rathgeber und ohne Freunde befand, zu einem Fehlschritte zu verleiten, und den Herzog von Orleans auf den Thron zu erhes ben. Sie schlugen dem Berjoge vor: er solle, plog= lich und unerwartet, in den, damals versammelten Staatsrath des Konigs eintreten, und fich, zwischen dem Konige und dem Bolke, jum Bermittler vor= schlagen; unter ber Bedingung, daß er zum Statthal= ter des Königreiches ernannt werde. Der Herzog ließ sich den Vorschlag gefallen, er kam vor die Thure des Zimmers, in welchem der Staatsrath versammelt war: aber er hatte nicht Muth genug, hinein zu tres ten, sondern er blieb vor der Thure stehen, und war= tete, so lange bis der Staatsrath geendigt war. Nach aufgehobener Sitzung trat der König heraus. Und da bat sich der Herzog, von dem Monarchen, die Erlaub= niß aus, nach Englang reisen zu durfen, im Falle die Unruhen noch långer fortdauren follten b).

Crossi

a) Procedure du Châtelet, Temoin 120. 126.

b) Ibid. Témoin 140.

Mirabeau war über diese verächtliche Furchtsamkeit des Derzogs äußerst aufgebracht. Und als ihm, einige Tage nachher, der Graf Virieu vorwarf: daß er den Herzog in seinen Projekten unterstützte; da antswortete Mirabeau: "Rein, das shue ich nicht. Der "Herzog hat zu wenig Festigkeit des Karakters, und "zu wenig Muth, als daß man den Anführer einer "Parthei aus ihm machen, und mit ihm, oder durch sihn, Etwas Großes unternehmen könnte. Wegen "seiner Furchtsamkeit hat er große Plane vereitelt. "Man wollte ihn zum Statthalter des Königreiches "machen. Es hieng nur von Ihm ab. Seine Lektion "hatte man ihm vorgesagt; und Alles hatte man ihm "in den Mund gelegt, was er hätte sprechen sollen a).

Eine Revolution fann in einem Staate nicht eber entstehen, als bis der gehorchende Theil das Ueberges wicht über den befehlenden Theil bekommt. im Staate, und Geld find einerlei. Wer das Geld hat, regiert; gleichviel, auf welcher Stufe er febe, und welche Stelle im Staatskalender er eins Dem Gelde weicht Alles; schfechterdings und nehme. ohne Unterschied, Alles. Go lange der herrschende Theil im Staate (3. B. in der Monarchie Konig und Abel) mehr kandeigenthum und mehr Geld, oder eben fo viel hat, als der gehorchende Theil: so lange ist es auch ganz unmöglich, daß eine Revolution entstebe. Wann aber der gehorchende Theil reich und der befehe lende Theil arm wird, dann ift eine Revolution uns vermeidlich. Es scheint, daß dieses die eigentliche und allein wahre Theorie der Staatsrevolutionen, und die Grundlage aller Politik fen, wie auch, schon im voris gen Jahrhunderte, James Harrington vortrefflich

Sningle

a) Procedure du Châtelet. Témoin 140.

gezeigt hat. Rur unterscheibe man einen Volksauf= ruhr von einer Staatsrevolution. Die Verschworun= gen eines Rienzi, eines Masaniello, eines hen= gi, eines van der Root, wie endigten, fie fich? Der Staat fiel in seinen vorigen Zustand zuruck, weil er zu einer Revolution noch nicht reif war. Sobald er aber zum Umsturze reif ist: so wird es auch gewiß nicht an einer Verschwörung fehlen, um demfelben den legten Stoß zu geben. Dieß beweift die Geschichte; denn keine Revolution, pon allen die wir kennen, ift ohne eine Verschwerung erfolgt. Eben darum fann man fagen: die Orleanssche Verschwörung sen nicht sowohl die Urfache der französischen Revolution, als vielmehr eine Folge derfelben. Die Revolution war geschehen, sobald der König und der Adel nicht nur kein Geld mehr hatten, sondern noch an den Bürgerstand stark verschuldet waren. Der Bürgerstand hatte das Geld, folglich die Macht, und nun gab derfelbe den andern beiden Standen so wenig als möglich davon ab; dieß ift der natürliche Gang der Dinge.

Wenn der Sat, welcher hier aufgestellt wird, wahr ist; wenn Geld, oder Landeigenthum, und Macht im Staate Eines und Dasselbe sind: so lassen sich daraus einige äußerst wichtige, politische Folgerungen herleizten. Er stens wird nun deutlich, welche Fürsten, bei den gegenwärtigen unruhigen Zeiten, von einer Revolution etwas zu befürchten haben, und welche davor sicher sind. Man sieht z. B. keicht ein, daß kein Staat vor einer Repolution mehr gesichert ist, als Preußen, so lange dieses Neich keine Schulden, einem großen Schatz, und einem größtentheils wohlhabenden Uhel haben wird. Zweitens solgt hieraus: daß est immer von dem Regenten abhange, den ihm untergebenen Staat so sest un gründen, daß alle Revolutios

- 5-00 d

nen, welche durch innere Ursachen entstehen konnten, unmöglich werden. Drittens fann der Regent, durch weise Gesetze, Macht im Staate nach Gefallen vertheilen, und folglich für die Beibehaltung Gleichgewichtes Gorge tragen. Biertens ift, ver= moge dieses Grundsates, die so oft aufgeworfene Frage, welches die beste und dauerhafteste Regierungs= form fen? nunmehro fehr leicht zu entscheiden. Es ift die Regierungsform einer fleinen Republif, in welcher Alle wohlhabend, Wenige reich, und Keine arm find, indem der Stagt die Berforgung der Armen Wenn in einer folchen fleinen Republif, übernimmt. durch weise Gesetze, dafür gesorgt ist, daß sich der Reichthum in keiner Familie zu fehr anhäufen konne: so ift dieses die allerbeste, dauerhafteste und bleibendste Regierungsform, die es nur geben kann. Ich über= gehe viele andere, wichtige Folgerungen, die sich aus dem angeführten Sage herleiten laffen: es begreift derselbe, wie ich schon gesagt habe, die ganze Politik in sich.

Aus der Geschichte der Einnahme der Bastille, welche in dieser Abtheilung aussührlich erzählt worden ist, erhellt, daß die Eroberung der Bastille, nicht sos wohl der Tapferkeit der Belagerer, als dem Mangel an Gegenwart des Geistes bei dem Gouverneur zuszuschreiben sey. Der Gouverneur hätte sich nur einsschließen dürsen, so würde er unüberwindlich gewesen seyn. Einige mit Kartätschen geladene Kanonen hinster die Ziehbrücken gestellt, einige Schüsse nach dem Arsenale zu, hätten in kurzer Zeit den zusammengeslaufenen, surchtsamen Pöbel zerstreut: aber nach dem letztern Orte wollte er nicht schießen lassen, weil er dort vor kurzem ein kleines Pavillon gebaut hatte, welches er nicht gerne zerstören mogte. Er kam also

The Congle

auf den unerhörten Einfall, mit dem zusammengelaus fenen Pobel zu kapituliren; das Ehrenwort des Gesindels anzunehmen, welches nicht einmalsweiß was Ehre ist. Für diesen unverzeihlichen Fehler mußte er mit seinem Leben büßen; denn sobald der Pobel in die Bestung eingedrungen war, achtete derselbe, im Tausmel seines Selbstgefühls, und seiner nunmehr erhalstenen Wichtigkeit, auf alle Rapitulationspunkte gar nicht mehr, sondern verheerte und zerstörte, wüthend, Alles was ihm vorkam.

Die Racht, vom isten zu dem 17. Julius 1789, war zu Paris ziemlich ruhig. Auf dem Rathhause berathschlagten sich die Wahlherren, auf welche Weise sie den Konig empfangen wollten. Sie beschlossen (sonderbar genug!) diesen Empfang mit einigen freis maurerischen Zeremonien zu begleiten, und den Mo= narchen unter dem fogenannten ftablernen Bogen durchgeben zu lassen. Wahrscheinlich sollte dieß eine Anspielung auf den geheimen Antheil senn, welchen die Freymäureren an der Revolution gehabt hatte! Auch berathschlagten sie sich darüber; was mit den 40,000 Pfund Schießpulver angefangen werden sollte, welche sich noch unter dem Versammlungssaale des Rathhaufes befanden, und welche man von einem fo gefährlichen Orte zu entfernen für gut hielt. Abbe Lefebure versprach, dieses Schiespulver auf eine sichere Weise wegzuschaffen; und er hielt, was er versprochen hatte.

Um ein Uhr des Morgens, am 17. Julius, kamen die zwölf Abgesandten der Nationalversammlung nach dem Nathhause, und bestätigten die Nachricht, das der König an diesem Tage nach Paris kommen werde. Kun entstand die Frage: ob die Wahlherren, einer alten Gewohnheit gemäß, sich vor dem Könige auf

ihre Aniee niederlassen sollten? und es wurde entschies den: daß diese Zeremonie den Sitten eines freien Vols kes entgegen sey, und demzufolge ferner nicht Statt

baben fonne.

Indessen reiste der König von Berfailles ab, begleitet von einigen Gardes du Korps, von ber Ber= failler Bürgermiliz, und von hundert Mitgliedern der Nationalversammlung. Bei dem Könige saßen im Wagen, der Herzog von Villeron, der Marschall von Beauveau, der Herzog von Villequier und der Graf Destaing. Uebrigens war, um den Wagen her, nichts von der vormaligen Pracht zu feben, noch von dem Gepränge, ohne welches fonst der Konig, der angenommenen Etikette zufolge, gar nicht nach Paris reisen konnte. Die steife, altmodische, ge= schmacklose, lächerliche Gottinn Etikette war jest vom Throne gestoßen, und dem Könige war, zum erstenmal in seinem Leben, erlaubt, zu befehlen, wie er reisen wolle. Vorher konnte er es nicht. In vie= len Monarchien regiert nicht der Fürst, sondern die fechstehnahnigte, feife Gottinn Etifette. Republiken allein sind frei von ihrer Tyrannei, und darum pflegen auch freigeborne Republikaner so gerne über Diese groteste Gottinn zu spotten.

Wahrend der Neise war der König nachdenkend und ernsihaft. Er sprach mit seinen Begleitern nur wenig, und schien wegen seines Lebens besorgt zu sein. Als sein Wagen auf das Gebiet der Stadt Paris kam, da übergab die Bürgermiliz von Versailles den König der Wache der Bürgermiltz von Paris, und die Gardes du Korps zogen sich zurück. Eine unzählige Menge Menschen kamen aus Paris dem Könige entgegegen, mit dem Geschrei: "Doch lebe die Nation! Hoch lebe die Nation!» Der König sah mit starrem

I Coinsh

Blicke auf die Menschenmenge. Er versuchte zuweilen freundlich zu seyn und zu lächeln, aber die Muskeln feines Gesichts, Die fer Falten fonft fo gewohnt, ver= fagten ihm jeto den Dienft. Er bemerfte einen Gres nadier der Parifer Bürgermiliz, welcher, auf einem ichonem Pferde, immer neben dem, Schritt vor Schritt fahrenden Wagen, her ritt. Der Konig machte feine Begleiter im Wagen auf die schone Figur und das friegerische Aussehen Dieses Mannes aufmerksam, und rief ihm endlich aus dem Schlage des Wagens ju: "Sie haben da ein schones Pferd, wo haben Sie es gefauft?" - "Sire," antwortete herr de Ere= fontaines (fo bieß der Grenadier), wich habe »dasselbe aus Ihrem Marstalle genommen, und ich "werde Gorge tragen, es heute Abend wieder hingu= »bringen ». — » Mein! Rein! » rief ihm der Konig » ju, behalten Gie es nur; ich schenke es Ihnen ».

Je mehr fich der Ronig der Stadt naberte, beffo mehr fiel ihm der ungewohnte Anblick auf. Spieße; Dolche auf Stangen gesteckt, Flinten, Mistgabeln, und Waffen aller Art, trug die Menge, welche fich ihm naberte. Einer bob die in Stucken gerriffene Kahne der Bastille boch in die Luft, und schwenfte Dieselbe hin und her. Die aufrührische und abtrunnige französische Leibgarde drangte sich zu' dem Wagen und umgab denselben. Bor dem Wagen ber wurden die Kanonen geführt, welche der Pobel in der Bastille und bei dem Invalidenhause erobert hatte. Un dem Thore vor Paris stand, an der Spipe eines ungeheuren Haufens, herr Bailly, der Maire der Stadt. Er übergab dem Ronige, auf einer vergoldeten filbernen Schuffel, die Schluffel der Stadt Paris, und man begreift leicht, wie frankend dieser Spott fur ben guten Konig fenn mußte. Noch mehr aber war es die

Anrede, welche Herr Bailly bei dieser Gelegenheit hielt, und welche sich mit einer bittern Antithese anssing. Herr Bailly sagte, mit der akademischen Bestedsamkeit, die ihm so geläusig war, und die so hosnigsüß von seinen Lippen trieste:

## "Gire»!

"3ch überbringe Ener Majestat die Schluffel Eurer "guten Stadt Paris. Es find eben diefelben, welche " auch Beinrich bem Bierten übergeben wurden. Er "hatte sein Bolk wiedererobert: diesmal aber hat das "Bolf feinen Konig wiedererobert. Eure Majestat "fommt, um des Friedens ju genießen, den Gie in wder hauptstadt hergestellt hat. Sie kommt, der Liebe "Ihrer getreuen Unterthauen zu genießen. Bu dem » Glücke derfelben hat Eure Majestat die Stellvertre= »ter der Ration um sich her versammelt, und will » nunmehr mit denfelben die Freiheit und den Sffentli= "chen Wohlstand grunden. Welch ein benfwurdiger » Tag ift nicht berjenige, an welchem Eure Majestat »w e ein Vater zu seiner vereinigten Familie kam; der= » jenige, an welchem die ganze Nationalversammlung »Dieselben nach Ihrem Pallaste zurück begleitete! "Bewacht von den Stellvertretern der Nation, umge-»ben von einem ungahlbaren Saufen des Bolks, fah man auf Ihren erhabenen Gesichtszügen den Aus-»druck der Empfindung und der Zufriedenheit, mab= prend man, rund um Sie her, nichts als Freuden= "geschrei horte, nichts als Thranen ber Liebe und " des Entzückens erblickte. Gire, weder Ihr Bolk, »noch Eure Majestat, werden jemals jenen großen » Tag vergessen a): er ist der schönste Tag der " Monar=

a) Man bemerke, mit welcher Affektation Herr Bailly in bieser Periode das Volk vor den Konig setzt. Das hatte

Monarchie a): er ist die Epoche eines ewigen Bands nisses zwischen dem Monarchen und dem Volke. Dies ser Zug ist in der Geschichte einzig: er macht Eure Majestät unsterblich. Ich habe diesen schönen Tag gesehen; und, gleichsam als wenn alles Glück für mich bestimmt wäre, so ist jeho das erste Geschäfte derjenigen Stelle, welche ich durch den Wunsch meis ner Mitbürger erhalten habe: Ihnen den Ausdruck der Hochachtung und der Liebe derselben zu übers bringen.

Der Konig antwortete: »Ich nehme mit Vergnus gen die Suldigungen meiner guten Stadt Paris an ». Run ging der Zug nach dem Nathhause. Vorauf zwei Detaschementer der Bilegermiliz zu Pferde; dann fam der königliche Wagen. Vier Offizire der Burgermis liz hielten die Anopfe der Schlagthuren des Wagens. la Fanette, als General, ritt mit feinen Adjutanten um den Wagen her, und war bald voraus, bald bin= ten nach. Die Armee der Burgermilig, welche er anführte, bestand aus ohngefähr 200,000 Mann, welche mit Flinten, Schwerdtern, Degen, Gabeln, Langen, Spießen, Piftolen, Dolchen und Sicheln, bewaffnet waren, und, von dem Thore bis zum Rathhause, in einem, zwei, drei, vier und fünffachen Range, eine doppelte Reihe machten, zwischen welcher der Zug durchging. Unter die bewaffnete Burgermilig mischten sich Frauenzimmer, Weiber, junge Madchen, Da= men von Stande, Rapuziner und andere Monche, welche alle den Degen oder die Flinte schulterten, in

er sich, noch acht Tage früher, gewiß nicht unterstehen burfen!

<sup>2)</sup> C'est le plus beau jour de la Monarchie! Welch ein Bombast! Wer kann biese Phrase verstehen?

dem Augenblicke, da der König vorbei zog. Hinter dem Range der bewafneten Bürger waren Weiber, Kinder, Greise; alle Fenster, Balkons, und sogar die Dacher der Häuser, waren mit ihnen besetzt. Alle jauchsten und schrien: "Soch lebe die Nation! Soch lebe die Nation!» Weiber und Madchen, in den Fen= ffern und auf ben Balkons, warfen Nationalkokarden mit vollen Handen berab. Andere warfen Nationals bander in die Luft, und diese Bander, vom Winde hin und her getrieben, schlängelten sich auf mannige faltige Weise, und fielen zuletzt unter das jauchzende Volk, oder wurden von den Bajonetten der Bürger= soldaten aufgefangen, welche sich dieselben nachher, in Form eines Diadems, um ihre Stirne banden. Der Pobel, deffen Sande noch von dem Blute der Ermordeten rauchten, und der, mit wathendem Mord= geschrei, den Dolch in der einen und den Feuerbrand in der andern Hand, in den Straßen der Hauptstadt herum zog, ließ jebo beides fallen, heiterte feine Ge= sichtszüge auf, und lief nun, mit dem friedlichen Palm= zweige in ber Hand, von allen Seiten herbei, um den ankommenden Konig mit Freudengeschrei aufzuneh= men. Niemand rief: »Hoch lebe der König!» son= dern alle waren einstimmig, in dem Geschrei: Hoch lebe die Nation! Hoch lebe die Nation!»

Subordination und Ordnung wurden unter dem freudetrunknen Haufen bis zum Erstaunen beobachtet. Ein Wink des Marquis de la Fayette war hinlänglich, um unter seiner ungeheuren Urmee auch die größte Bewegung hervorzubringen, sobald er eine solche Bewegung zu besehlen für nöthig hielt. Nicht ein einziger bewasneter Bürgersoldat ist aus seiner Reihe gestreten; Niemand ist von einer Seite der Straße zur andern übergegangen. Solche erstaunende Wirkungen

bringt der Enthustasmus hervor! Immer ertonte die Luft von neuem: "Hoch lebe die Nation! Hoth lebe Bailly! Hoch lebe la Fayette! Hoch leben die Wahle herren!» und mit diesem Freudengeschrei mischte sich der Lärm der Trommeln und der Trompeten, und der Donner der Kanonen: denn alle Kanonen wurden ab= gefeurt, welche in ganz Paris, oder in der Gegend umher, vorhanden waren. Der König sah sich, gant bestürzt, nach allen Seiten um, und wo er hin fah, da erblickte er Flinten und aufgesteckte Bajonetter. Er schien es tief zu fühlen, daß man auch nicht ein einzi= ges mal » Hoch lebe der König» rief. Endlich kam er an dem Rathhause an. Er stieg aus seinem Wagen, und ging zitternd die Treppe herauf, in beren Rahe der berühmte Laternenpfahl war. Auf der Treppe bot ihm Herr Bailly eine Nationalkokarde an. Mit zit= ternder Hand, ohne ein Wort zu sprechen, ohne sich umzusehen, bevestigte sie der Konig auf der Stelle an seinen Hut. Er fühlte wohl, daß das Anerbieten der Kokarde ein Befehl war, welchem er sich nicht wider= setzen durfte. Alls der Konig die Rokarde annahm, sagte Herr Bailly: "Sire, ich bitte Eure Majestat, das Zeichen anzunehmen, woran man einen Frankrei= cher erfennt!»

Auf der Treppe stellte sich die Bürgermiliz in zwei Reihen, welche mit ihren gezogenen Degen den sogen nannten stählernen Bogen machten, unter welchem der König durchgehen mußte: so wie vormals die Kömer ihre Kriegsgefangenen unter dem Joche durchzufriechen nöthigten. Doch sollte es diesmal eine Ehrenbezeugung seyn! Das Volk drängte sich so sehr auf den König zu, daß man ansing, für seine Majestät besorgt zu werden. Der Prinz von Beauveau, und einige andere Herren des Hoses, gaben sich Mühe,

das Bolk zu entfernen. Der König aber bemerkte es, und fagte: "kaßt sie machen; sie thun es aus Liebe." Als der König oben auf der Treppe war, nahmen ihn die Wahlherren in ihre Arme, und trugen ihn in den Saal. Run setze er sich auf den für ihn zubereiteten Thron. Der Saal war dicht mit Menschen angefüllt, und das Volk siel zum Theil auf die Knie nieder. Das Seschrei sing nun auß neue an. Beisallflatschen und Ausrufungen: "Hoch lebe der König!" ertönte von alzen Seiten. Alle Arme waren stehend ausgestreckt und gegen den Thron gerichtet; alle Augen vergossen Freudenthräuen. Ein erhabeneres und rührenderes Schauspiel läßt sich nicht denken!

Endlich gebot man Stillschweigen. Aber kanm ward es stille, als eine Stimme aus einer Ecfe des Saales rief: "Unser Konig! Unser Vater!» und nun fing das Jauchzen, das Sandeklatschen, und das Freudengeschrei, stärker als zuvor, aufs neue an. Der König schien außerordentlich gerührt zu senn. Bailly naherte sich dem Throne, ohne, wie es die Etikette erforderte, sein Anie zu beugen, und fagte: "Ich stelle Eurer Majestät vierzehn Wahlherren von "Paris vor, welche vor Begierde, Ihnen zu dienen, »brennen, und fich inståndigst die Ehre ausbitten, Ih= vre Wache auf dem Rathhause senn zu dürfen.» Der König antwortete: "Ich nehme sie mit Vergnügen an." Sie zogen den Degen und umgaben den Thron. Der Konig bat, daß sie die Degen einstecken mochten, und fie gehorchten dem Befehle.

Herr Moreau de St. Mern, der Präsident, hielt hierauf folgende Rede:

"Sire!»

"Belch ein Schauspiel für Frankreicher, einen "Bürger = Monarchen seinen ganzen Pomp verlassen,

"und hieher kommen zu sehen, um von der Ergebenheit "seines Volks neuen Glanz zu erhalten! Ihre Geburt, "Sire, hatte sie zur Krone bestimmt; aber heute sind "Sie derselben bloß allein durch"Ihre Tugenden würsdig geworden. Betrachten Sie, Sire, das Volk, "welches sich auf Sie zudrängt; das Volk, dessen Bliks" be begierig den Ihrigen zu begegnen suchen; das "Volk, welches trunken vor Freude ist Sie zu besitzen. "Und sehen Sie, Sire, dieses ist das Volk, welches "man hat verläumden dürsen!»

(Hier schüttelte der König den Ropf, und gab durch Zeichen seinen Unwillen zu erkennen. Die Zusschauer klatschten, beinahe wüthend, mit ihren Jänden Beifalt.)

»Gottlofe Minister haben Ihnen gesagt, das Glück Der Nation sey nicht nothig zum Glücke der Ronige; »Fürsten müßten um sich her niemand anders, als Apo-"stel des Despotismus dulden. Ach! Gire, Sie ha= »ben diese verhaßten Grundsäße verworfen; Sie find mitten unter die muthvollen Manner gekommen, wel--de Ihr Wunsch und die Wahl der Nation bei Ihnen "versammelt hatte, gieichsam um Ihrer Geele Starke man geben. Und jeso kommen Sie her, in Ihre "Sauptstadt, um Ihren Unterthanen zu versprechen: »daß die Urheber sener verderblichen Rathschläge, künf= atig nicht mehr Ihre erhabene Person umgeben sollen; wund daß die Tugend, die schon zu lange verwiesene "Tugend, Ihre einsige Stüte fenn werde. Bie noch, Sire, zu so vielen Triumphen, auch dies »fen hinzu, daß Sie nicht zu wiffen verlangen, ob man "Ihre Kinder gezwungen hat, Ihnen ungehorsam zu Lassen Sie Ihre Blicke nichts anders als von »der brennendsten Liebe verzehrte Unterthanen bemer= »ken, welche, mehr als jemals, die Freiheit lieben,

weil Ihre Regierung die Spoche derselben senn wird. Ein König wie Sie, Sire, hat nicht mehr nothig, sich unaushörlich jene erhabene und rührens de Wahrheit zu wiederholen, daß der Thron nies mals fester steht, als wenn er auf die Liebe und die Ergebenheit des Volkes gegründet ist, und daß dem zufolge der Ihrige unerschütterlich seste stehen wird.

Welch eine portrestiche, den Umständen angemessene Rede! Welche große und erhabene Wahrheiten, von einem Unterthan seinem Fürsten gesagt, und welch ein Abstand gegen die faden und süslichen Komplimente eines Bailly!

Herr Ethis de Corny hielt hierauf eine Anrede an den König, welche mit der Rede des Hrn. Moreau den pollkommensten Gegensatz macht, und aufs neue die traurige Wahrheit beweist: daß ein des Despotismus gewohntes Volk für Freiheit gar keinen Sinn habe, und daß sein Patriotismus, so wie sein Freiheitsgefühl, sich immer entweder in emporenden Grausamkeiten oder in niedrigen Schmeicheleien endige. Er fagte:

## »Siren

»Meine Berren.»

»In dem gegenwärtigen, erhabenen Augenblicke wist der höchste Schwung der Empfindung, sind Freudenthränen, die einzige Sprache, welche fähig wäre,
wunsere Bewunderung und unsere Dankbarkeit auszudrücken. Da ich die Ehre habe, bei diesem Bürgervrathe, dem vornehmsten in der Welt, eine Stelle zu
bekleiden; so verlange ich, daß dieser denkwürdige Tag
dadurch geheiligt werde, daß man den Beschluß fasse,
vludwig dem Sechszehnten, dem Wiederherkeller der Rationalfreiheit, dem Wieder-

»Bater des Französischen Bolkes, eine Bild»
"fäule zu errichten. Ich verlange, daß dieses Denk»
"mal an einem Orte errichtet werde, welcher alle
"künftigen Zeiten an den, zwischen dem größten Köni»
"ge und dem großmüthigsen Bolke geschlossenen Lie»
"bes = und Freiheitsbund erinnere; daß es den Patrio»
"tismus und die Standhaftigkeit der Nationalversamm»
"lung, so wie die Ergebenheit und die Bürgertugenden
"der Stadt Paris, und die reinen Grundsäße eines "angebeteten Monarchen, welcher künstig nur durch
"Liebe, Wohlthätigkeit und Gerechtigkeit, zu regieren
"beschlossen hat, verewige."

Ein allgemeines und lautes Geschrei entstand nach dieser Rede. Einstimmig riesen alle: »Ja! Ja! eine "Bildsaule des Königs auf den Trümmern der Ba= "stille!»

Der Graf Lally=Tolendal hielt hierauf eine vortrestiche Rede, welche alle Herzen rührte und allen Augen Thränen entlockte. Beinahe bei jeder Periode wurde er durch das lauteste Beifallklatschen unterbrochen.

Nachdem diese Rede geendigt war, und die lauten Ausbrüche des Enthusiasmus etwas nachgelassen hatzten, nahm Herr Bailly den Herrn Delavigne an die Hand, welcher auch eine Anrede an den König geshalten hatte, und stellte denselben dem Könige vor. DerKönig sagte: "Herr Delavigne, ich habe mit Versynnigen angehört, was sie mir gesagt haben. "Dann wandte sich der König zu den Umstehenden, und sagte: "Meine Herren, ich bin sehr zufrieden; ich biltige die "Errichtung einer Bürgermiliz: aber Sie können mir "Ihre Zuneigung nicht besser beweisen, als wenn die "Verbrecher den Händen der gewöhnlichen Justiz übersngeben werden. Herr Bailly, machen Sie der Versngeben werden.

Congli

»sammlung meine Gesinnungen bekannt. Es mir ist »lieb, daß Sie Maire sind, und daß Hr. de la Fayet»te Generalkommendant ist.»

Herr Bailly naherte sich dem Throne, ohne sein Knie zu beugen, wandte sich dann gegen die Bersfammlung und sprach: "Der König trägt mir auf, Ihmen zu sagen, daß er von der Zuneigung und der "Ergebenheit seines Volkes gerührt sen, und daß auch "sein Volk an seiner Liebe gar nicht zweiseln dürse; daß er die Errichtung der Pariser Bürgermiliz, meine "Ernennung zum Maire, und die Ernennung des Hrn. "de la Fapette zum General, billige: aber er will, daß "Ordnung und Kuhe hergestellt, und fünstig jeder "Berbrecher der Justiz übergeben werde.

Die Versammlung antwortete durch allgemeines Beisallslatschen. Aber bald nachher riesen viele Stimmen: "Der König soll selbst sprechen! Er selbst! Er "selbst!" Perr Bailly bat Seine Majestät, einige Worzte zu dem Volke zu sagen, und sogleich rief der König vom Throne: "Ihr könnt immerdar auf meine Liebe "ssicher zählen!"

Indessen verlangte das auf dem Greveplaße versfammelte Volk, mit wüthendem Geschrei, den König zu sehen, und man bat daher den König in ein Nebenstimmer zu gehen, und sich am Fenster dem Bolke zu zeigen. Der König stieg vom Throne herab. Er konnste aber durch das Gedränge nicht durchkommen. Darsauf nahm ihn herr Vergne bei der Hand, und sagte: Geruhen Sie mir zu folgen, Sire, ich will Eure Majestät führen. Mit diesen Worten führte er den König, gleich neben dem Thron, in einen sinsssern und engen Ganz, in welchem die herren des hosfes dem Könige nur sehr langsam nachfolgen konnten. Die plößliche Einsamkeit, und die Finssernis und

Darwanno Ching

Stille, nach dem schrecklichen karm, machten den Konig bestürzt. Er zog seine Hand schnell aus der Hand
seines Begleiters zurück, und zitterte. Herr Vergne
bemerkte, daß er gesehlt hatte, und sprengte plözlich,
mit dem Fuße, eine verschlossene Thüre ein; der König,
trat ins Zimmer, stellte sich in das offene Fenster, und
setzte seinen, mit der Nationalkokarde gezierten, hut
auf. Das entsetzliche Geschrei, welches von dem Grez
veplaße, und von den Dächern und Fenstern der Häuz
ser aller benachbarten Straßen, bei diesem Anblicke
widerhallte, kann keine Beschreibung erreichen. Diez
ses Geschrei daurte so lange der König am Fenster
stand, eine ganze Viertelstunde; dann gieng der König in den Versammlungssaal zurück a)

Während der ganzen Zeit, da fich der König auf dem Rathhause befand, hatte sich la Fayette auf dem Greveplage aufgehalten, um Ordnung und Ruhe gu erhalten. Run kam er herauf, um den Konig abzuholen, und um Denselben, durch das Gedränge, sicher bis zu seinem Wagen zu bringen. Der Konig verließ den Saal, und das Bolf drangte fich zu ihm, und stürzte, ihm nach. Man küßte ihm die Hande, und den Saum des Rockes; Einige warfen sich sogar hinter ihm nieder, um seine Fußstapfen zu kuffen. »hoch »lebe der König! Hoch lebe der König!» war nunmehr das allgemeine Geschrei. Auf der Treppe des Nathhauses sagte der Konig zu Hrn. la Fanette: "Ich habe "Sie gesucht, Herr la Fayette, um Ihnen zu fagen, »daß ich Ihre Erwählung zu der Stelle eines Gene= »ralkommandanten der Parifer Bürgermiliz billige.»

Tagirus. Histor. 1. 2.

a) Nec deerat Otho, protendens manus, adorare vulgum, jacere oscula, et omnia serviliter, pro dominatione.

Der König stieg in seinen Wagen und fuhr, mit eben der Begleitung und in eben der Ordnung, wies derum nach Versailles zurück, mit welcher er angekommen war. Ein unzählbares Volk, das vor seinem Wagen hergieng und demselben nachfolgte, machte die Luft von Freudengeschrei weit umher ertönen. Der Pöbel hatte an die Pferde, an den Wagen des Königs, und sogar oben auf die Decke desselben, eine so ungehenre Menge von Nationalkokarden bevestigt, daß der Wagen ganz damit überdeckt war. In der solgenden Nacht war in Paris eine allgemeine Illumination.

Während der Abwesenheit des Königs blieb indese fen die Königinn zu Versailles in einer unbeschreiblichen Unruhe, welche der ganze Sof mit derfelben theilte. Sie zitterte, und wohl nicht ohne Grund, vor dem Schicksale, das dem Monarchen drohte, wels cher sich, ohne Wache, unter einem aufrührischen Sau= fen befand, der weder Achtung für die Gesetze noch für das königliche Unsehen mehr kannte. Mit Thra: nen hatten die alten Diener des Konigs den Monarchen, ohne Leibwache und ohne die Zeichen seiner Würde, nach Paris reisen gesehen; mit Thranen fahen sie ihn, mitten unter dem bewafneten Pobel, nach der rebellischen, wuthenden Sauptstadt fahren, um dort einen Aufruhr gut zu heißen und zu billigen. Endlich kam Er wiederum zurück. In dem Angenblicke, da sein Wagen in das Schloß herein fuhr, schien die Koniginn aus einem tiefen Schlummer zu erwachen. Sie sprang auf; sie ergriff den Dauphin; fie eikte, mit ihrem Kinde auf den Armen, dem foms menden Könige entgegen; und sie stürzte sich an seine Bruft, sprachlos und halb ohnmächtig. Thranen, Thranen der Freude, flossen aus den schonen Augen über ihre Wangen herab, und benetzten das Gesicht

The state of the state of

des Monarchen, welcher, von demjenigen, was er in Paris gesehen, gehört und gethan hatte, noch ganz betäubt, die Königinn, ohne ein Wort zu sprechen, umarmte, und an sein klopfendes Herz drückte.

Die Verschwornen hatten sich so große Mühe gesgeben, den König zu der Reise nach Paris zu bewesgen, daß sich, schon hieraus allein, mit großer Wahrsscheinlichkeit, schließen läßt: sie hätten irgend einen geheimen Plan gehabt, welchen sie, an diesem Tage, gegen den Monarchen auszusühren gedachten, wenn auch nicht andere Umstände diese Vermuthung bestätigsten. Während der Wagen des Königs, langsam, über den Platz Endwigs des Funszehnten suhr, kamen drei bis vier Flintenschüsse aus der Entfernung, durch welsche, unter den Zuschauern, eine Frau getödtet wurde. a)

Der Herzog von Orleans blieb an diesem Tage zu Versailles. Es gieng daselbst das Gerücht: der König würde zu Paris gefangen zurückbehalten wers den. Mounier hörte dieses, und besuchte den Herzog, um Demselben seine Besorgnisse, wegen der Sichers heit des Königs, mitzutheilen, und ihn zu bitten, daß er, im Falle der König nicht nach Versailles zurückstommen sollte, als erster Prinz vom Geblüte, und um sich von dem Verdacht zu reinigen, welchen man gegen ihn hege, sich entschließen möchte, an der Spise derjes

a) Ein ungenannter Augenjeuge sagt: La voiture du Monarque étoit devant nous, quand nous entendimes un
coup de seu, parti de derrière, dont la balle alla se loger dans le sein d'une malheureuse spectatrice du coté
opposé. Le mouvement progressif de la voiture du Roi
trompa sans doute la direction du coup, qui alla frapper
cette semme, que nous vîmes exprirer sur la place, dans
les slots de sen sang.

nigen Mitgleder der Nationalversammlung, welche dem Throne ergeben sepen, von dem Volke die Ausliesserung des Monarchen zu verlangen. Orleans antwortete: Diese Furcht scheint mir ungegründet; vielswleicht wird man ihn zwingen etwas zu unterschreiswben, aber zurückbehalten wird man ihn nicht. Sollteman ihn zurückbehalten, so würde mich ein solcher Schritt in große Verlegenheit seßen: denn wenn ich sthue was Sie von mir verlangen, so wird das Volksglauben, daß ich an demselben zum Verräther wersche. — "Wie! Monseigneur, Sie könnten noch ansssehen! Und um dem Volke zu gefallen!" — "Run wdann, meinetwegen, wir würden den König zurückssfordern." a)

Nach der Einnahme der Bastille war die Freude über diese unerwartete Eroberung, und die Wuth gesen die Gefangenen, unter dem Volke so groß, daß der ganze Hause nach dem Greveplaße zurück gieng, ohne daß Jemand darauf dachte eine Besahung in die Festung zu legen um dieselbe gegen einen unvermustheten Angriff zu vertheidigen. Die Bastille blieb dasher einige Stunden lang ganz leer, und nichtst wäre für die um Paris versammelten Truppen leichter geswesen, als dieselbe wiederum einzunehmen. Daß diesses nicht geschah, daß auch nicht einmal ein Versuch dazu gemacht wurde, bleibt unbegreistich.

Rachdem Herr Soules, wie oben erzählt worden ist, zum Kommendanten der Bastille ernannt worden war, begab er sich nach dem Distrifte von St. Paul, und verlangte Mannschaft, zur Besatzung dieser Festung. herr Turiot de la Roziere antwortete: er könne ihm die verlangten hundert Mann nicht geben, denn

a) Mounier appel. p. 26a.

es fehle ihm felbst an Manuschaft, um die Posten seines Diffrifts ju befegen. Br. Goules fchickte indeffen Brn. Desfontaines nach ber Baftille, um Nachricht einzu gieben, und um zu erfahren, in welchem Zustande fich bie Festung befinde. Diefer fam juruck, und fagte: nicht ein einziger Bargerfoldat befinde fich in derfelben, aber unge fahr hundert und funfzig frangofische Garbiften, unter dem Kommando des Chevalier de Laizert, welcher aber felbst nur die Uniform eines gemeinen Goldaten trage; übrigens fepen die Truppen im Anmarsche, und mit Besetzung der Festung durfe feine Zeit verloren merben, wenn dieselbe nicht wiederum erobert mer= den folle. Alls er diese Rachricht horte, befürchtes te er Berratherei. Er nahm daher, in Gesellschaft des herrn Desfontaines, bei den Beckern der Strafe St. Antoine, alles Brodt weg, und eilte dann nach der Bastille. Es war am 15ten Julius, des Morgens um ein Uhr. Er verlangte den Chevalier de Laizert zu sprechen, zeigte demfelben seine Bollmacht, und ersuchte ihn, das Kommando der Bastille abzutre= ten. Der Chevalier schlug die Bitte ab, und fagte: er habe fich, mit einem Theile feiner Kompagnie, in Befit der Festung geset, und er wurde nie jugeben, daß er abgeset werde. herr Soules fragte: von wem er Vollmacht habe, und für wen er den Plat befest halte? Er antwortete: Vollmacht habe er von Niemand; den Plat halte er für sich felbst und für das gemeine Befte befest; und er fen gesonnen die Kestung bis auf das außerste zu vertheidigen. gieng herr Goules, mit herrn Desfontaines, wiederum aus der Bastille heraus, um fich mit ihm ju berathschlagen, was in einem fo fritischen Zeitpunks te zu thun sen, da man vermuthe, daß die Truppen anruden, und ba Berr de Laizert fehr verdachtig

Congli

scheine, indem er keine Vollmacht habe. Das Resultat der Berathschlagung war, Jemand nach dem Rathshause, und andere Personen nach den Thoren St. Anstoine und St. Martin zu senden, um zu rekognosciren und uin die Truppen zu beobachten. Diese kamen zuräck, und sagten: die Furcht vor dem Anmarsche der Truppen sen ungegründet, und der gegebene Marm sen ein falscher karm gewesen. Durch diese Rachricht war Herr Soules ruhiger geworden, und er beschloß, den Andruch des Tages abzuwarten, um sich in Besitz der Basiise zu seizen. Herrn Dessontaines gab er den Austrag, alle vordei passirenden Patrouisen der Bürgermiliz anzuhalten, und so viele Soldaten zurück zu behalten, als nur immer bleiben wollten, um die Festung von außen zu bewachen.

Um drei Uhr des Morgens forderte er herrn de Laizert, in Gegenwart des herrn Desfontaines, auf, ihm das Kommando der Festung zu übergeben. Herr de Laizert schlug es ab. Darauf ließ er karm trommeln, und versammelte die Garnison im inneren Schloßhofe. Er las seine Vollmacht laut vor, und fragte die Gardisten: ob sie dem Bürgerrathe der Stadt Paris gehorchen wollten, oder dem Chevalier de laizert? Sie antworteten einstimmig: "Der Stadt, »der Stadt wollen wir gehorchen, und wir erkennen »Sie, herr Soules, fur den Kommendanten der Fe-"stung!" Wegen dieser Antwort machte Herr de Lais zert den Goldaten heftige Vorwürfe, und feine Vorwürfe schienen auf die Gemüther der Soldaten, welche dem Herrn de Laizert sehr ergeben waren, Eindruck zu haben. Da Berr Coules dieses bemerfre: so hielt er dafür, der Chevalier konnte fehr nütlich werden, wenn er sich entschließen wollte, auf die Seite der guten Sache zu treten. Er bat ihn daber, zu bleiben, und

- Consh

sagte: daß, wenn der beständige Ausschuß für gut fånde, ihm das Kommando der Festung zu übergeben, er ihm daffelbe mit Vergnügen abtreten würde, indem er bloß allein wünsche, dem gemeinen Wesen nüglich senn zu konnen. Um zu beweisen, daß es ihm wirks lich Ernst sen, schickte Herr Soules sogleich den Gra= fen von Piquod Sainte Honorine, einen der Wahlherren nach dem Rathhause, um sich hierüber Befehle auszubitten. Der Graf kam gegen neun Uhr zurück, aber ohne Antwort, weil der Ausschuß zu sehr beschäftigt gewesen war. Nunmehr stieg Herr Soules auf die Thurme, um den Zustand der Festung ju untersuchen. Bu seinem großen Erstaunen fand er, daß keine von den Kanonen geladen war, und daß kaum vierzig Pfund Pulver in der Festung vorräthig waren; so daß während der Macht ein kleiner Haufe Soldaten die Festung hatte einnehmen konnen. bezeugte hierüber dem Grafen Piquod Sainte Honorine, welcher ihn begleitete, feine Berwunderung, bat denselben, das Kommando über die Kanonen zu über= nehmen, und alle Posten mit Schildwachen zu befeben, welches auch dieser Wahlherr sogleich that. gieng er herunter, in die Festung, um auch dort Un= tersuchungen anzustellen, und da fand er, zu seinem großen Erstaunen, ben herrn Bedumarchais, welcher, mit dem herrn de Laizert, aus einem unter= irrdischen Gange hervor froch. herr Soules fragte Herrn Beaumarchais: was er da mache? Dieser antwortete: " ich bin hier bei dem Kommendanten der » Festung ». Nachdem ihm aber Herr Soules gefagt hatte, daß er der Kommendant sen, entschuldigte sich Herr Beaumarchais, und sagte, er habe über etwas mit ihm zu sprechen. Der Chevalier de Laizert be= hauptete hierauf: Er sen Rommendant der Festung.

Dadurch sah sich Herr Soules genothigt, abermals karm trommeln zu lassen, um sich in seinem Rommando bestätigt zu sehen. Nachdem dieses geschehen war, bat er Hrn. de kaizert, die Festung zu verlassen, indem er, nach einem solchen Betragen, nicht zugeben könne, daß sich der Chevalier länger in derselben aufshalte. Dieser aber, weit entsernt einzusehen, wie schonend man ihn behandele, that einen Sprung nach der Fahne, und sagte: er wolle dieselbe wegnehmen; aber die Gardissen hielten ihn mit Gewalt zurück. Herr Soules bat, daß man ihn weder verleßen noch beschimpfen möchte, und auf Herrn Soules Bitte ließen ihn die Soldaten los.

Raum war er frei, so kam er auf herrn Soules au, und sagte: wir muffen durch die Spige des De= gens entscheiden, wer Kommendant senn solle. herr Soules antwortete: daß er zu jeder andern Zeit diese Ausforderung annehmen warde, daß er aber, als Kommendant einer für die Stadt Paris so wichtigen Festung, fein Leben nicht anders, als fur die Sicher= heit der Stadt selbst, in Gefahr segen konne. Er" rieth dem Chevalier, sich wegzubegeben, damit nicht das Volk seine Aufführung erfahre, und ihn vielleicht nicht so sanftmuthig behandele, als bisher geschehen fen. Die umstehenden Offizire gaben dem Chevalier denselben Rath. Hierauf stimmte er seinen Ton her= ab, und bat: ihn durch ein Detaschement nach Sause begleiten zu laffen. herr Soules bewilligte feine Bitte, um feiner Sicherheit willen. Rachdem Berr de Lai= zert weggegangen war, wandte fich herr Soules an Herrn Beaumarchais, und fragte abermals: was er hier suche? Er antwortete: "Die Menschlichkeit habe »ihn hieher getrieben; er habe gehort, daß man die » Festung schleifen wolle: nun segen aber die Mobilien

wder Madame de Launay noch vorhanden; er bes shirchte, das Volk möchte diese Effekten plündern; und er sen gekommen, um den Kommendanten zu währten, daß derselbe dieser unglücklichen Dame erlaus ben möchte, das ihr Zugehörige abholen zu lassen a. Herr Soules antwortete: ohne einen Besehl von dem beständigen Ausschusse könne er seine Bitte nicht ers küllen. Hierauf begab sich Beaumarchais hinweg, mit einer Leibwache, welche er mit sich gebracht hatte.

Nun glaubte sich herr Soules im ruhigen Besitze der Bestung, als ein neuer Umstand beinahe großes Unglück verursacht hatte. Herr Bottetidou, ein Aldjutant des Marquis de la Salle, kam, um zwei Uhr, mit 200 Mann Bürgersoldaten, vor das Thor der Bastille, und verlangte mit dem Rommendanten zu sprechen. herr Soules gieng herunter, und da übergab man ihm eine, von dem Marquis de la Salle unterzeichnete Vollmacht, vermöge welcher Herr de Bottetidou bevollmächtigt war, das Kommands der Bastille zu übernehmen. herr Soules war über eine fo sonderbare Vollmacht gang erstaunt, und zeigte dem Herrn Bottetidou, welcher sich fehr höflich betrug, seine eigene Vollmacht. Er berief die Offizire der Garnison zusammen; sie berathschlagten sich mit den Offiziren der Bürgermiliz; und das Resultat dieser Be= rathschlagung war, daß beide, Herr Bottetidou und Herr Soules, fich nach dem Rathhause begeben sollten, um Erklarung über diese zwei, einander widersprechenden Befehle, sich auszubitten. Der Marquis de la Salle entschuldigte den Jrrthum, an welchem nur die Menge und Verwirrung der Geschäfte Schuld gewesen fen, und bestätigte herrn Soules in feinem Rommando.

Während der Abwesenheit des Kommendanten war der Pobel in die Festung eingedrungen, und als Herr's Bweiter Theit.

· .

Soules zuruck kam, fand er mehr als zehntaufen. Menschen in der Bastille, welche alles plunderten und verheerten. Er ließ das außere Thor zuschließen und die Brücke aufziehen; aber die eingeschlossene Menge war so groß, daß er sich gendthiget sah, zu befehlen, daß man die Brucke wiederum niederlaffen folle. Dun stellte er Schildwachen an die Thore, um zu verhin= dern, daß keine Papiere weggetragen wurden, und allmählig wurde die Festung wieder leer. Um drei Uhr des Morgens, am isten Julius, begab er sich aus der Festung, auf die außere Brucke, um ju res kognosciren. Er schrieb an den beständigen Ausschuß einen Brief, worin er demfelben von feiner Schwache Nachricht gab, und um Verstärfung und Verhaltungs= befehle bat. Während er schrieb, wurde er von einer vorbeigehenden Patrouille angerufen. Der Offizier der Patrouille verlangte in der Bastille zu patrouilli= ren. herr Soules kannte ben Mann nicht, und da er nicht zugeben konnte, daß eine Patrouille in die Festung komme, welche stärker war als die ganze Befahung; so antwortete er: hier komme Niemand berein, und der Kommendant einer Festung habe allein zu befehlen, wer darin patrouilliren folle. Der Offigir verlangte feine Vollmacht zu feben. herr Goules zeigte ihm dieselbe. Er sagte: dieses Papier sen ein bloßer Wisch, nahm Herrn Soules mit Gewalt weg, und führte ihn nach seinem Distrifte, ungeachtet er verlangte, vor den beständigen Ausschuß gebracht ju werden, welcher die Bollmacht gegeben hatte. Gos bald er in dem Distrifte angekommen war, wurde die Sturmglocke geläutet, gleichsam als wenn der Feind schon vor den Thoren ware, und alles, was vorges fallen war, wurde zu Protofoll genommen. Einige Schwindelköpfe im Distrifte wollten ihn dennoch schuls

Doolo

dig finden, obgleich niemand vorhanden mar, auch nur Klage gegen ihn geführt hatte; und obgleich die Wahlherren des Distrifts selbst ihn frei sprachen. Er wurde in einen Miethwagen gesetzt, und, als ein des Berbrechens der beleidigten Nation Schuldiger, durch eine ungeheure Volksmenge geführt, welche sich durch das Lauten der Sturmglocke versammelt hatte. Er faß da, im Wagen, als ein Verbrecher, und bei ihm drei bewaffnete Goldaten, welche ihn bewachten. hinter dem Wagen, vor demfelben, und um denfelben ber, gieng eine zahlreiche Soldatenwache. Von Zeit zu Zeit horte er das Volk ausrufen: »Es ift der zweite Gouverneur der Bas » stille! Der zweite Gouverneur der Bastille! Rachdem er auf dem Greveplate angekommen war, horte er, daß man sich berathschlagte, ob man ihn henken, oder ob man ihm den Ropf abschlagen solle? und bald nachher sets= ten ihm zwei Burgersoldaten, durch den Schlag des Wagens, die Spipe des Degens auf die Brust a). In diesem Augenblicke erschienen la Fanette und be la Salle. Der erste bat ihn auszusteigen, nahm ihn bei der Hand, und sagte zu dem versammelten Bolfe: Benn ihr zu dem, von euch selbst gemählten, Aus= » schusse kein Zutrauen habt; so wählt einen andern': --habt ihr aber Zutrauen; so folgt feinen Befehlen. "Thut ihr das nicht: so lege ich meine Stelle nieder. Diesen Augenblick habe ich ein Unglück verhütet, und " den Abbe Cordier gerettet. Aber diefer Frrthum ift » noch unverzeihlicher; denn der Mann, welchen ihr "hieher bringt, ift herr Soules, den ich fenne, und » von welchem ich schon lange weiß, daß er ein wah= » rer Freund der Freiheit ist ». Rach dieser Anrede (G) 2

a) Cuncta ferit dum cuncta timet. Lucan.

0

"ließen sie den Hrn. Soules sogleich los. Der Marquis de la Salle näherte sich, und gab ihm, unten an der Treppe des Rathhauses, in Gegenwart einer unzähligen Menge Volks, welches den ganzen Plat anfüllte, seinen Degen zurück.

herr Picard überreichte bem Ausschuffe der Wahlherren, im Namen der Soldaten der frangosischen Garde, eine Bittschrift. Die Goldaten beflag: ten sich über ihre Offizire. "Diese sind, " fagen sie, » unsere und der Nation gefährlichsten Feinde; diese "haben, durch die verstelltesten Liebkosungen und » durch die frechsten Lugen, uns zu verhindern gesucht, » den Aufwallungen unseres Herzens zu folgen, durch » welche angetrieben, wir die Pflichten der Staatsbur-»ger zu Vertheidigung des Vaterlandes erfüllen wollwten; sie haben sich geweigert, sich an unsere Spike » zu stellen und uns anzuführen, zu einer Zeit, wo die » Hauptstadt und die ganze Nation in Gefahr stand; » sie haben, von den Sauptern der aristokratischen » Tyrannei, deren Anhänger und Mitschuldige sie felbst »sind, den Befehl ausgewirkt, uns von der Haupt= »stadt zu entfernen, und den noch barbarischern Be-» fehl, eine große Anzahl von uns als Ausreißer be-»strafen zu lassen; sie haben die Verratherei so weit bgetrieben, daß fie die Kanonen unsers Regiments »haben vernageln, und das Pulver und die übrigen » Kriegsmunitionen der Vertheidiger des Vaterlandes, vin den Abtritt werfen lassen; sie sind sogar feige ges »nug gewesen, Schießpulver unter einige von unfern » Exerzierfalen zu legen, in dem edlen Borhaben uns nin die Luft zu sprengen; sie haben endlich, durch so »viele Treulofigkeiten, nur zu fehr den Verdacht be= " ftatigt, welchen wir schon vorher hatten, daß sie uns » nemlich zu vergiften suchten. Aus allen diesen Grün=

»bei dem Könige, den wir lieben und hochach =
ten, und für welchen wir immer bereit
»find, den letten Tropfen unseres Blutes
» zu vergießen, sich für uns zu verwenden, damit
» unser Regiment künftig nicht mehr denjenigen Offi=
» ziren unterworfen sey, welche dasselbe bisher gehabt
» hat. Wir wünschen, daß die Ration mit unserem
» Regimente einen ehrenvollen Versuch mache, der der
» Welt beweise, daß ein Französisches Regiment, wel=
» thes ganz aus der produktifen Klasse a) be=
» steht, unter sich selbsi Offizire und Besehlshaber
» sinden könne, die da fähig sind, die Ehre der Fran=
» zösischen Wassen mit Würde zu behaupten ».

Der Präsident versprach den Gardisten, daß der Ausschuß, sobald als möglich, sich über ihr Berlansen berathschlagen würde, um ihnen die Achtung zu beweisen, welche ihre patriotischen Dienste verdienten. Man erzählte hierauf, viele Soldaten der Französtsichen Garde wären gefährlich frank, und unter dem Bolke habe sich allgemein das Gerücht verbreitet, diese Soldaten sehen von den Offiziern vergistet worden. Die Versammlung der Wahlherren sandte einige Nerzte nach der Kaserne, um zu untersuchen, ob diesses Gerücht gegründet seh.

Run kamen vier Mitglieder der Nationalverkamm= lung nach dem Rathhause, welche der Versammlung der Wahlherren, zu Unterstützung der Urmen der Haupt= stadt, eine Summe von 45,000 Livres anboten, wozu

- Come

a) Man bemerke bei diesem physiokratischen Kunstausdrucke (der hier sogar in dem Munde gemeiner Soldaten, oder wenigstens in dem Munde desjenigen vorkmant, welcher in ihrem Namen spricht) den Geist der Zeit, und die Ausbreitung des physiokratischen Systems!

der Erzbischof von Paris allein 20,000 Livres geschenkt, hatte.

Die Versammlung berathschlagte sich über die Mitztel, welche man anwenden müßte, um die Handwerkszgesellen zu bewegen, wiederum an ihre Arbeit zu geshen, und die Wassen, welche sie während der Unrushen bekommen hatten, und welche in ihren Händen leicht gefährlich werden könnten, zurück zu geben. Die Versammlung beschloß: an allen Ecken der Stadt auschlagen zu lassen, daß jeder Handwerksgeselle, welcher von seinem Meister einen Schein bringen würde, daß er die Arbeit wieder angesangen habe, sechs Listes erhalten solle, und wenn er seine Wassen dem Distrikte würde übergeben haben, so solle er noch sechs Livres mehr erhalten.

Nachdem dieser Beschluß gefaßt war, brachte die Patrouille einen Mann, welchen sie im Palais Royal in Verhaft genommen hatte, und welchen sie des Aufruhrs schuldig erklärte. Er hatte sich, mitten im Palais Royal, auf einen Stuhl gestellt, und dem ver= fammelten Bolke gesagt: ver komme so eben vom Rath= »hause; das haus sen verschlossen und ganz mit den »Wagen der Adelichen umgeben; man habe, in seiner » Gegenwart, den Wahlherren den Eintritt verweigert; » ein solches Betragen sen sehr verdächtig; und man muffe fogleich nach dem Rathhause marschiren «. Durch diese Reden wollte er das Volk gegen das Rath= haus aufwiegeln. Auch hatte wirklich der Aufruhr schon angefangen, und, aus Furcht und Schrecken, hatte man icon, beinahe in der gangen Strafe St. Honore, die Laden zugeschlossen. Der Mann wurde um feinen Mamen gefragt. Er fagte: Duhamel, und wohne Rue de sa Mortellerie Hierauf wurde er von der Versammlung

To prome Copyle

nach einem Polizeikommiffarius gefandt, um von demfelben ausgefragt zu werden.

Indessen waren die, nach den Kasernen der franstösischen Garde abgesandten Aerste, zurück gekommen, und statteten, von demjenigen was sie gefunden hatzten, Bericht ab. Sie hatten nur einen einzigen kransten Soldaten angetroffen; und auch ber diesem war nicht die geringste Spur einer Vergistung zu bemerken. Folglich war auch dieses Gerücht, wie so viele andere, ganz falsch und ungegründet gewesen. Die Versammslung befahl, daß dieser Bericht der Aerzte sogleich gezdruckt, und an allen Ecken der Straßen von Paris angeschlagen werden solle.

. hierauf erschienen auf dem Rathhaufe der Mar= quis von Fournier und der Graf von Belle= vue. »Wir find beide; » fagten sie, » Besiger von » Titeln, welche ein lacherliches Vorurtheil uns bis= "ber zu tragen berechtigt hat. Jeto aber fommen wwir hieher, um diese adelichen Titel aufzugeben, und » öffentlich zu erklären: daß wir künftig keinen andern » Aldel verlangen, als den Adel eines französischen "Staatsburgers, und feinen andern Titel, als den » Titel eines Burgers von Paris. Zugleich bieten wir "dem Baterlande unfere Perfonen, die Perfonen un= » serer Bedienten, und unser ganzes Bermögen an ». Diese große und wahrhaft edle Handlung, wurde von der Versammlung mit dem größten Beifalle aufgenom= men. Zugleich bezeugten die Wahlherren den Wunsch, daß doch alle übrigen Edelleute in Frankreich der Stimme der Vernunft und diesem schonen Beispiele nachfolgen und einsehen möchten, wie facherlich der Adelstolz, und wie unnütze alle erblichen Titel, ohne eigenes Berdienft, fegen.

Die Nacht vom 18ten auf den 19ten Julius war

Const.

fehr ruhig, und am 19ten siel nichts Bemerkenswersthes vor. Auch die Nationalversammlung beschäftigte sich mit Berathschlagungen, welche nur allein auf Frankreich Bezug haben. Die Nacht vom 19ten auf den 20sten war ganz ruhig. Am 20sten Julius kamen die Fischweiber und die Hökerwelber nach dem Nathshause, und Eine unter ihnen hielt folgende Rede:

» Meine herren ».

Die Liebe eines Volkes, welches seinen König nanbetet, hat Euch hier versammelt, um das Größte aller Werke, die wirkliche Vereinigung der drei Stände, zu vollenden; und der göttliche Eiser, wels cher Euch belebt, läßt uns das Ende unseres Elen= des hoffen. Darum sagen wir auch jest schon im voraus, daß Eure erhabene Versammlung dem gu= ten Herzen des besten Königs, den, eines so großen Kürsten würdigen, Schutz verspricht, und daß Ihr alle, so viele Eurer sind, Neckers seid ?!

Nach geendigter Rede sangen diese wohlerzogenen Damen einige Verse über die Vereinigung der drei Stände, und über die Reise des Königs nach Paris, ab. Der Präsident dankte ihnen und entließ sie.

Rachher wurde ein Brief von dem Bürgerrathe der Stadt Kompiegne vorgelesen, welcher folgendes Inhalts war:

» Meine Herren ».

Die Einwohner von Kompiegne haben erfahren,

daß Herr Berthier de Sauvigny, der Intens

dant von Paris, sich hier befinde, und sie haben ihn

in Verhaft genommen; weil das Gerücht entstand,

daß die Hauptstadt ihn suchen lasse. Demzufolge,

meine Herren, übersenden wir Ihnen diese Depesche,

und bitten Sie, uns zu sagen, wie wir uns zu vers

halten haben. Wir sind, u. s. w.».

Die Bersammlung berathschlagte sich über diesen Brief, in Gegenwart der Abgefandten von Kompiegne, welche denselben überbracht hatten. Gie befchloß: da die Stadt Paris Herrn Berthier nicht suchen laffe, und da diefer Intendant weder angeklagt, noch Befehl gegeben fen, ihn in Verhaft zunehmen; fo follte den Ein= wohnern von Kompiegne geantwortet werden, daß kein gultiger Grund vorhanden senn konne, um ihn langer im Gefängniffe zu behalten. Die Abgefandten der Stadt Kompiegne antworteten hierauf, hastig und be= ffürst: das Bolk in ihrer Stadt fen fehr gegen herrn Berthier aufgebracht; man konne fur fein Leben nicht ftehen; vielleicht fen er, während ihrer Abwesenheit, schon umgebracht worden, und es gebe kein anderes Mittel, ihm das Leben zu erhalten, als ihn nach den Gefängnissen von Paris bringen zu lassen. hierauf fagten einige von den Wahlherren: Herr Berthier fen, schon seit einigen Tagen, der Gegenstand der Berwünschungen des Bolks; er sen der Aufseher der, gegen Paris bestimmten, Armee gewesen; er sen, am Tage der Einnahme der Bastille, von Paris nach Vers failles gereist: er musse daher offentlich verhört wer= den, damit er losgesprochen werden konne, im Falle er unschuldig, und bestraft, wenn er schuldig senn follte. Die übrigen Wahlherren stimmten dieser Meis nung bei, und es wurde beschlossen: herr de la Ri= viere moge, mit 240 Mann zu Pferde, nach Koms piegne reifen, fich des herrn Berthier bemachtigen, und ihn nach Paris bringen. Zu diesen 240 Mann follte jeder Diffrift der Stadt Paris vier Mann liefern, und herr Dermigny sollte diese Reiterei kommans

Run kam Herr Peleat und fagte, ein Detasches ment von dem Regimente du Roi, bestehend aus 106 Mann, sen, am achtzehnten Julius, von St. Denis, wo es bisher in Garnison gelegen habe, abgereist, und heute wieder zurück gekommen; es habe den Marsichall von Broglio, und die übrigen hohen Flüchtslinge, welche, in sechszig nach einander folgenden Wagen, abgereist sepen, auf ihrer Flucht, bis nach Meaux, gedeckt und begleitet.

Die Nacht vom 20sten Julius zum 21sten war ruhig. Am 21sten versammelten sich die Wahlherren von Paris des Vormittags wiederum auf dem Rathe hause. Sie erhielten Bittschriften und Rlageschriften von allen Distriften der Hauptstadt, worin man ihnen porstellte, daß die Stellen, welche fie jest bekleideten, und das Ansehen und die Autorität, mit welcher sie handelten, eine felbst angemaßte, von dem Bolfe nicht bestätigte Autorität fen; denn das Volk habe sie nur gewählt, damit fie, aus ihrer Mitte, die Abgefands ten der Stadt Paris bei der Rationalversammlung wählen mochten. Was sie feither gethan hatten, bas fen bloß durch Anmaßung geschehen; sie mochten das her diese felbst angemaßte Gewalt niederlegen, damit die Hauptstadt einen neuen Burgerrath, neue Stells vertreter auf dem Nathhause, durch Mehrheit der Stimmen wahlen, und fich ber Regierung berfelben mit Zuverficht überlaffen konne. Die Wahlherren fahen ein, daß diese Borstellungen gegründet waren, und beschloffen: sich sogleich darüber zu berathschlagen, wie fle, ohne das gemeine Wesen in Gefahr zu feten, ihre Stellen aufgeben, und dem neu ju wahlenden Burgerrathe diefelben übertragen fonnten.

Die Berathschlagung hatte kaum angefangen, als ein Wahlherr aus der Borstadt St. Antoine in den Saal trat: "Ich komme", sagte er, "um Ihnen "einen Gegenstand der allerdringendsten Rothwendig=

Seit zur Berathschragung vorzulegen. Der kleinste - Aufschub kann die Stadt der größten Gefahr auspfegen. Die handwerksgesellen in der Vorstadt St. Dentoine haben von der ihnen bestimmten Unters sftugung, und von dem Geldbeiffande, welchen fie - erhalten souen, gehort; sie klagen laut, daß sie dies » fes Geld noch nicht erhalten hatten; die Gemuther werhigen fich, und der Aufrnhr nunmt, mit schrecklis »cher Schnelligkeit, überhand. Bielleicht ift es in weier und zwanzig Stunden zu fpat, die Gemuther gu » befänftigen, und diesem gefährlichen Aufstande Eins » halt zu thun. Ich verlange, daß man mir Volls macht gebe, im Namen der Wahlherren, 60,000 » Livres aufzunehmen, um dieses Geld sogleich unter » die Handwerksgesellen der Vorstadt St. Antoine ausautheilen ».

Bei dieser Anrede befand sich die Versammlung in einer großen Verlegenheit. Die Mitglieder der Verssammlung, nebst den Umstehenden, boten Geld an; Einige unter ihnen sehr ansehnliche Summen. Das gesammelte Geld wurde einem Ausschusse übergeben, um dasselbe unter die aufrührischen Handwerksgesellen zu vertheilen. Ehe sie aber noch das Nathhaus versließen, schlug Herr le Grand de Saint Rene vor, den Preis des Brodtes herunter zu setzen, und den Beckern den Schaden zu vergüten. Er hielt eine lange Rede, in welcher folgende Stelle, die Größe der Gesahr, worin sich die Versammlung befand, deutzlich bezeichnet. Er sagte:

"Meine Berren »,

»Einige unter uns sind, gestern Abend und heute »Morgen, von einem Hausen des Volks angefallen » worden, welcher um eine Heruntersetzung des Brodt=. » preises auf das dringenosse bat, und wir haben ver=

s sprochen, und damit sogleich zu beschäftigen. Dem »Willen eines Volkes, welches das, was es verlangt, s für gerecht halt, widerstehen zu wollen, zu einer Beit, wo alle Gewalt unthätig ift: dieses hieße den Seinden einer so plotlichen Revolution das traurigke Schauspiel zubereiten, und das heilige Feuer, wels sches in allen Seefen der wahren Freunde der Freiheit sglüht, auslöschen wollen. Bielleicht ist diese Freisheit vorzüglich durch die armste Klasse des Volkes werobert worden; durch diejenige Klasse, welche am 5 dringendffen, und mit dem größten Rechte verlangt; » daß der Preis des Brodtes herunkergesetzt werde. Bedenken Sie, meine Herren, daß fich die Menge » jego auf dem Greveplate drangt, daß dieselbe, in » diesem Augenblicke, immer mehr und mehr zunimmt; » in diesem Augenblicke, in welchem Sie fich, meine » Herren, damit beschäftigen, Beitrage von der Groß: muth eines jeden unter Ihnen zu sammeln, um die= » ses Geld unter die armen Bürger, die Handwerker »ohne Arbeit, die unglacklichen Sandwerksgesellen, sund die Fremden ohne Heimath, auszutheilen. Be= » denken Sie ferner, daß man uns ankündigt, eine wzahlreiche Gesandtschaft der Einwohner der Borstädte sot. Antoine und St. Marceau komme nach dem » Rathhause, und sen schon unterwegens. Alle diese' » plotlichen Bewegungen, welche fich in unbesonnenen Bitten endigen konnten, machen es uns zur Pflicht, Duns mit heruntersetzung des Brodtpreifes fogleich zu » beschäftigen ».

Um den Aufruhr zu stillen, und um die Handwerks= gesellen zu besänftigen, beschloß die Bersammlung, daß solgende Proklamation sogleich gedruckt, und an allen Ecken der Hauptstadt angeschlagen werden solle:

Die Berfammlung der Wahlherren beschäftigt

"sandwerksgesellen, welche für die Freiheit gestritten phaben, sobald als möglich austheilen zu lassen. Ort und Zeit, wo die Austheilung geschehen soll, werden nächstens angezeigt werden. Die Versammlung wies derholt übrigens ihre Bitte an die Handwerksgesels ben, daß sie wieder arbeiten mögen ».

herein, und beschrieb, sehr gerührt, das Unglück, welches der Abtei Montmartre bevorstehe, die mit mehr als 20,000 Menschen umgeben sen, welche drohsten, das Aloster zu plündern, um Wassen und Ammunition zu erhalten, da dergleichen, wie man vorgebe, im Aloster versteckt senn solle; und, um sich an der Aebstissinn zu rächen, die man der Verrätherei, und eines Komplots gegen die öffentliche Freiheit beschuldige. Er übergab zugleich solgende Schrist, welche von der Aebtisssinn unterzeichnet und mit ihrem Wappen gestegelt war:

»Ich bezeuge hiermit, daß alles, was man mir schuld giebt, erdichtet ist. Ich bin eine eifrige Staatsbürgerinn, zu Erhaltung meiner Mitbürger.

Dontmartre, am 21sten Julius 1789 ».

»I. Montmorency Laval,
» Aebtissinn der Abtei zu Montmartre ».

Herr Deleutre wurde, mit zwei Stadtsoldaten, sogleich dahin gesandt, um, durch alle nur möglichen Mittel, die Ruhe wiederum herzustellen.

Run erschien Herr de Barran vor der Versamm= lung. "Ich habe ", sagte er, » von meinem Distrikte "Befehl erhalten, die, in der Bastille noch vorhande= "nen Essetan, wegnehmen, und in sichere Verwah= "rung bringen zu lassen. Unter den traurigen Ueber= "bleibseln der, durch das Volk geplünderten, und "durch das Feuer verzehrten Kostbarkeiten aller Art,

shabe ich noch ben Degen und das Ludwigsfreuz des "herrn Delauman gefunden, mit einem verfiegelsten Backgen, auf welchem die Worte fteben: Dies pses ift mein Testament. Das Packgen, wel wches ich der Versammlung hiermit überreiche, scheint, der Aufschrift nach, das Testament des unglücklichen Douverneurs der Bastille zu enthalten. Ich bin mit » diesem Packgen nach Versailles gereift, um von der » Nationalversammlung zu erfahren, was damit an-- zufangen fen: Die Nationalversammlung hat mich an » den beständigen Ausschuß gewiesen. Demzufolge "habe ich dasselbe hieher gebracht ». Das Packgen wurde uneröffnet an den Civillieutenant gefandt, das mit derfelbe es, ber Form der Gefege gemäß, eroffnen folle.

Nun fuhr die Versammlung in ihrer Berathschlasgung über die Heruntersehung des Brodtpreises fort. Der ganze Greveplaß war mit Menschen angefüllt, welche ungeduldig den Beschluß erwarteten, und an einem sort: "Brodt! Brodt! Brodt»! riesen. Die Versammlung ließ sich durch dieses lärmende Geschrei in einer genauen Untersuchung des Gegenstandes keisnesweges sidren. Einige Mitglieder zeigten, mit der größten Standhaftigkeit, wie unpolitisch eine zu schnelle und zu große Herabsehung des Preises des Brodts sen würde, und welche gefährliche Folgen rieselbe has ben könnte. Indessen wurde doch der Preis des Brodstes um etwas heruntergesest. Es war jest Mittersnacht, und die Versammlung gieng außeinander.

In der Bastille fanden sich auch, im Archive, die ganz erstaunenswürdigen Instrumente, welche sich Hr. de la Tude selbst zubereitet hatte, und vermöge welcher er aus diesem Gefängnisse zu entstiehen im Stande gewesen war. Die Geschichte dieses Mannes ist bekannt genug.

read to book

Unter den koniglichen Beamteten war kaum einer dem Bolke so fehr verhaßt, als der Staatsrath, Br. Koulon. Der Vater dieses Mannes, ein Advokat, hatte feinem Sohne ein fehr geringes Bermögen hins terlaffen. 'Der Gohn, herr Foulon, erhielt die Stelle eines Kriegskommissairs bei der Armee des Marschalls von Lowendahl. Nachher gieng er, während des flebenjährigen Krieges, im Jahre 1758, mit Herrn de Belliste als Aufseher der Armee (Intendant de l'Armée) nach Deutschland. Er er: hielt das ganze Vertrauen des herrn de Belliste. und was Foulon sagte, bas geschah auch. Foulon war der Erfinder des Papiergeldes. Er erfand zuerft die sogenannten königlichen Effekten (effets royaux); und von ihm schreiben sich die Schuldscheine der Re= gierung ber, welthe, wahrend bes Rrieges, unter ben Ramen: Billets du Canada, de l'Alsace, de la Flandre maritime, u. s. w. in Frankreich und bei der französischen Armee, zirkulirten. Nach geendigtem Kriege sollten alle biefe Scheine eingelöst wers den. Es waren aber für mehr als für 2000 Millios nen solcher Scheine in Zirkulation: daher entstand bie Frage: auf welche Weise diese ungeheure Schuld zu bezahlen senn mochte? Die Nation war unzufrieden; sie gab laut ihren Unwillen gegen Herrn Foulon zu'er= fennen; und der konigliche Schat mar leer. Der Bers jog von Choiseul, welcher, feit bem Tode der Pompadour, das Staatsruder führte, befand fich in der größten Verlegenheit. Der damalige Finanzminister, Bertin, ein Mann ohne Berstand und ohne Renntniffe, welcher feine Erhebung zu der Stelle, die er befleidete, bloß allein der Gunft der Pompadour zu verdanken hatte, wußte nicht, was er anfangen follte. Choisenl war entschlossen, diesem Finanzminis

ster seine Stelle zu nehmen: nur wußte er noch nicht, durch Wen dieselbe zu besetzen senn mögte. Foulon bot sich selbst an: aber er stand in einem zu schlechten Ruse, und war der Nation zu sehr verhaßt, als daß es der Minister hätte wagen dürsen, ihm die Stelle zu übertragen. Foulon schlug daher den Herrn Las verdi zum Finanzminister vor, als einen Mann, der sich gänzlich würde leiten lassen, und der Alles thun würde, was der Herzog von Choiseul von ihm verlanzgen mögte. Der Vorschlag ward angenommen, und Laverdi wurde zum Finanzminister ernannt.

Foulon hatte sich indessen, durch die unerlaubtes sten und ungerechtesten Mittel, ein ungeheures Versmögen zusammengerafft. Er kaufte die Herrschaften Souffier, Tournelles und Montargis, und war zu Paris in dem Besitze mehrerer prächtiger Hostels. Seine Tochter hatte er an Herrn Berthier, den Intendanten von Paris, verheirathet, und dersfelben 800,000 Livres baares Geld zur Aussteuer mitsgegeben.

Da Herr Foulon wußte, wie sehr er dem Volke verhaßt war, und da er an den Planen des Varons von Breteuil thätigen Antheil genommen hatte: so fürchtete er, man möchte an ihm eine gerechte Nache auszuüben suchen. Er floh daher, von Versailles, nach seinem Landhause zu Virn. Hier verseckte er sich in seinem Landhause zu Virn. Hier verseckte er sich in seinem Hause; ließ das Gerücht verbreiten, er sen plößlich gestorben; befahl einen prächtigen Leichenzug zu veranstalten; und alle seine Bedienten schwarz zu kleiden. Auf diese Weise wollte er, gleichsam bürzgerlich todt, den Ausgang der Nevolution abwarten. Aber er wurde von seinen eigenen Bedienten verrasthen. Die Bauern des Dorfes Virn übersielen ihm im Bette, banden ihm die Hände auf den Rücken,

und führten ihn, unter den schrecklichsten Beschimpfuns gen und Mishandlungen, und unter der Begleitung einer ungeheuren Menge Pobels, nach Paris. Zwolf Stunden Weges mußte dieser Greis in bloßen Füßen wandern. Als er ansing, müde zu werden, und kaum mehr gehen konnte, da schlugen sie ihn mit Brenness seln an die Beine, um ihn weiter fort zu treiben.

Um 22sten Julius, um fünf Uhr des Morgens, kam herr Rappe, der Syndifus des Dorfes Biry, vor den, auf dem Rathhause zu Paris versammelten, bes ftandigen Ausschuß. Er fagte: er bringe den Staats: rath, Herrn Foulon, mit sich, welchen er zu Biry in Berhaft genommen habe, und welcher zu Fuße, von einer ungeheuren Bolksmenge begleitet, hieher gefom= men fen. Ein Unbefannter trat, ju gleicher Zeit, in den Saal, und brachte ein fleines Packgen, welches zerriffene Stucke Papier enthielt, von denen er fagte, es sepen die Bruchstucke eines Briefes, den Berr Fou-Ion, im Augenblicke feiner Gefangennehmung, mit den Zähnen zerrissen habe. Dem herrn Rappe und Herrn Foulon wurde, auf dem Rathhause, ein Zims mer angewiesen, wo fie beide so lange in Berwahrung bleiben sollten, bis der beständige Ausschuß versams melt senn werde.

Gegen neun Uhr Vormittags waren die Wahlhers ren versammelt. Sie berathschlagten sich, was sie mit Herrn Foulon anfangen sollten? und beschlossen endlich, ihn nach der Abtet St. Germain sühren zu lassen, diese Abtei in ein Staatsgefängniß zu verswandeln, und über den Eingang, mit großen Buchssaben, die Aufschrift sehen zu lassen: "Staatsge= "fangene in den Händen der Nation. Man wollte Herrn Foulon sogleich nach dem Gefängnisse führen; aber einer der Wahlherren bemerkte: Herr

Koulon fen am 12ten Julius jum Kriegsbepartement berufen worden; am 14ten habe man das Geracht ausgestreut, er ware plotlich am Schlage geffor= ben; nun sen es in der ganzen Stadt bekannt, daß er sich auf bem Rathhause befände; das Wolf sen gegen ihn aufgebracht, und habe ihn schon auf dem Wege fehr mißhandelt; es wurde baher gefährlich fenn, ihn, im Zeitpunkte einer folchen Gahrung, durch die Stra-Ben von Paris zu führen. Um also feine Person nicht einer fo großen Gefahr auszuseten, wurde beschloffen, ihn den Tag über auf dem Rathhause zu behalten, und ihn, bei einbrechender Racht, in der größten Stille, nach der Abtei St. Germain zu bringen. Außerdem, fagte ein anderer, werde Br. Berthier am Abend erwartet, und es fen der Klugheit gemäß, die Vorficht ju gebrauchen, ihn nicht, zu einer Zeit, wo die Gefangennehmung des Brn. Foulon, seines Schwiegervaters, eine Gahrung unter dem Bolke verurfacht habe, in Paris ankommen zu lassen. Die Versammlung befchloß daher, einen Boten an herrn Etienne de la Riviere zu fenden, welcher ihm den Befehl über= bringen follte, bis auf weitere Ordre, an dem Orte, wo ihn dieser Bote antreffen wurde, fille zu halten, und seine Reise nach Paris mit Herrn Berthier nicht fortzufegen.

Diesenigen, welche, mit dem Testamente des Heren de kaunan, nach dem Civillieutenant geschieft worden waren, kamen nun zurück, und sagten: der Lieutes nant habe dasselbe nicht anders als in ihrer Gegens wart öffnen und lesen wollen, und er schiefe, durch sie, das Testament der Versammlung wiederum zurück. Die Versammlung beschloß, daß dieses Testament, ohne es zu lesen, dem Civillieutenant abermals zurücksgesandt werden solle.

Toronto China

Run erschien Berr Deleutre, welcher nach ber Abtei Montmartre von der Versammlung gefandt worden war. "Ich verließ», sagte er, "das Rathhaus, » in Gefellschaft des Priesters der Rirche St. Eustache; » und vor und her ritten die beiden Stadtsoldaten. "Alls wir in die Rue des Martyrs kamen, fanden » wir diese Straße mit einem Saufen des niedrigsten »Pobels angefüllt; Leute, deren ganzer Unblick und " Betragen nichts als Ranben, Plandern, Verheeren "und Zerstoren, anzeigte. An der Thure der Abtei nfanden wir einige Abgesandte des Diffrifts St. Ho= » nore, welche in eben der Absicht dahin gekommen vwaren, in welcher wir hinkamen. An dem Thore » der Abtei fagten wir dem Volke: wir wollten eine ogenaue Untersuchung im Kloster vornehmen, und es » folle, zu defto größerer Sicherheit, felbst einige un= nter sich auswählen, welche, gemeinschaftlich mit uns, » diese Untersuchung anstellen konnten. Das Volk » wählte unter fich einige Personen, und nun giengen wwir in die Abtei. Die Alebrissinn öffnete uns alle "Thuren, und dann untersuchten wir in den Gebaus " ben, in den Rellern, in den unterirrdischen Gangen, » Gallerien, Rellerlochern, Scheunen, Vorrathshau= » fern, Ruchen, Speisezimmern, Waschhäusern, Back-» hanfern, Rabinetten, Schranken, Roffern, überall »ohne Ausnahme, auf das allergenaueste, und brach= ren über dieser Untersuchung mehr als sechs Stunden Wir fanden weiter nichts, als eine alte, un= » brauchbare Jagdflinte. Korn war kaum soviel vor= » handen, als die Abtei, zu ihrem Unterhalte, selbst » brauchte. Dieß sagten wir dem versammelten Po= » bel, welcher vor den Thoren der Abtei fich drangte » und hochst unruhig war. Die von dem Volke selbst » gewählten Personen bestätigten unsere Aussage, und

» der Pobel, der vorher in so großer Gahrung gewe= » sen war, begab sich ruhig hinweg ».

Raum hatte Herr Deleutre seinen Bericht geens digt, als der Marquis de la Fayette in den Saal trat. "Ich habe", sagte er, "so eben einen Brief vom Kös "nige erhalten, welchen ich der Versammlung vorlesen "werde".

Berfailles, am arften Julius 1789 3.

"Man hat mir gesagt, mein herr, daß fehr viele "Goldaten, von meinen Regimentern, ihre Sahnen »verlassen haben, um sich mit den Parifer Truppen »zu vereinigen. Ich gebe Ihnen Vollmacht, alle Die= pjenigen zu behalten, welche zu Ihnen gekommen find, "ehe Sie diefen Brief erhalten haben, wenn nehm= "lich die Soldaten nicht lieber zu ihrem Regimente » zurückkehren wollen; und in diesem Falle soll denfel= »ben fein Leid geschehen, wenn fie, mit einem Billet-» von Ihnen versehen, zuruckfommen. Was meine »französische Garde betrifft: so erlaube ich derfelben, » sich mit der Parifer Burgermiliz zu vereinigen, und "fie foll Nahrung und Gold, so wie vorher, erhalten, wfo lange bis die Stadt die nothigen Magregeln zu » ihrer Unterhaltung getroffen haben wird. Die vier - Rompagnien dieses Regiments, welche hier noch bei mir Wache thun, konnen indessen bleiben, und ich wwerde für fie forgen ».

»eudwze».

Dieser gütige und zuvorkommende Brief des Ronigs (in welchem aber freilich Ludwig nichts weggab, als was ihm schon lange genommen war) wurde von der Versammlung, mit einer lebhaften Freude, und mit lauten Beisallsbezeugungen aufgenommen. Hierauf zeigte die Versammlung dem Herrn de la Fayette an, daß Herr Foulon gekommen sen, und bemerkte zusgleich: wie nothig es seyn würde, den ganzen Tagüber, mit der größten Alugheit, zu verhindern, daß nicht ein ungewöhnlicher Austauf um das Nathhaus die Gegenwart eines wichtigen Gesangenen verrathe; und daß er, bei einbrechender Nacht, die nothigen Besehle gebe, damit Herr Foulon, durch ein starkes Detaschement, sicher nach der Abtei St. Germain gesbracht werden möge. Der General versprach die Wänsche der Versammlung zu erfüllen, und begabsich sogleich hinweg.

Mun erschien der Offizir einer Patrouille der Burs: germiliz, und flagte die Fran eines Beckers, Ramens. Chevalier, an, daß sie gegen die Patrouille rebellirt; den Sergeanten verwundet, und fich schlechterdings geweigert habe, dem Befehle der Berfammlung zu ges borchen, und den Preis des Brodtes herunter ju fegen. Die Versammlung beschloß, diese aufrührische Beckers= frau recht strenge zu bestrafen, damit ihre Bestrafung andern jum Beispiele dienen moge. Es war nun halb ein Uhr Nachmittags, und schon hatte die Berathschlagung über die Art dieser Bestrafung angefan= gen, als man, von dem Greveplage her, ein fürchter= liches Geschrei hörte. Einer nach dem Andern fturzte in den Saal, und sagte: das Bolk sen in einer schreck= lichen Gahrung, und es verlange wuthend den Tod des herrn Foulon. Man schiefte, sogleich, nach dies fer erhaltenen Nachricht, einen Boten, um den herrn Marquis de la Fanette aufzusuchen, und um ihn zu bitten, daß er ohne Berjug nach dem Rathhause kom= men moge. Larm, Mordgeschrei, Unruhe, Wuth und Drohungen, nahmen, unter dem Saufen auf dem Greveplage, immer mehr und mehr ju; bas Volk drängte sich gegen die Wache auf der Treppe des

Rathhanses, und drohte, diefelbe- niederzustoßen und mit Gewalt in das Nathhaus einzudringen. Die Verfammbung beschloß, daß alle Priester, welche sich un= ter den Wahlherren befänden, den Herrn Maire be= gleiten, und, von dem Balfon auf der Treppe, ju dem versammelten Volfe reden follten, um daffelbe ju befanftigen. Gie giengen herunter, und Berr Bailly hielt eine Unrede an bas Bolf, mit der akademischen Süßigkeit, welche ihm so natürlich war, und welche auf das Wolf gar keinen Eindruck machte. Die Pries ster, die ihn begleiteten, sprachen auch, und nachdem sie gesprochen hatten, wurden die zunächst Stehenden etwas ruhiger; aber die Entferntern watheten, raften und tobten immerfort. Die Wahlherren kamen nach dem Gaale zurück, und fagten, die Gahrung habe auf folchen Grad zugenommen, daß Worte und Vermahnungen weiter nichts mehr helfen konnten. Ein paar Minuten nachher ward das Mordgeschrei fürchterlich. Die Mitglieder der Versammlung zitterten, bebten, und waren bis ins Innerste erschüttert. Der Hanfe drang nun, mit Gewalt und unaufhaltbar ges gen die Wache auf der Treppe des Rathhauses zu. In diesem Augenblicke giengen abermals einige Wahlherren herunter, in der Absicht, sich auf dem Plate unter dem Volke zu zerstreuen, und den verschiedenen kleineren Haufen, aus welchen der große Saufe zus fammengesetzt war, jedem einzeln, begreiflich zu machen, wie nothwendig es fen, herrn Foulon erst ju richten, ehe man ihn bestrafe. Diese Wahlherren fas men aber bald wiederum nach der Versammlung zus rück, und sagten, das Volk sen rasend; es hore nicht; man habe unter demfelben die Idee verbreitet, die Berfammlung werde herrn Foulon entwischen laffen; es wolle ibn feben; es wurde vielleicht fich befanftigen,

wenn es ihn feben konnte; aber in dem gegenwärtigen Augenblicke mache der wüthende Pobel Anstalt, Feuer an das Rathhaus, zu legen, und alle Wahlherren zu ermorden. Waren Schrecken, Bestürzung, Angft und Furcht, unter den Mitgliedern der Versammlung, vorher schon groß gewesen: so stiegen sie nunmehr auf den allerhochsten Grad. Das Volk verlangte herrn Foulon zu sehen — und nun erst erfuhr man, daß Niemand wußte, wo herr Foulon fich befand. hatte zwar erfahren, daß er nach dem Rathhause ge= bracht worden sen, aber bieses war des Morgens fruh, wischen vier und funf Uhr, geschehen; die Mitglieder des Ausschusses, welche die Racht über Sitzung gehals ten hatten, waren nach hanse gegangen; wo sie ihn hin gebracht hatten, das wuste man nicht; und es war, unter folchen Umftanden, leicht möglich, daß er ent= wischt seyn konnte. Das Volk auf dem Plate ver= langte mit Ungestum ihn zu feben, und einige von den Wahlherren durchliefen alle Zimmer des Rathhauses, um ihn aufzusuchen. Endlich fand man ihn, in eis nem Zimmer, von vier Mann Stadtsoldaten bewacht. Die Versammlung beschloß nunmehr, die Wuth des Volkes zu dampfen, und demfelben den herrn Fouton vorzustellen. Vier Wahlherren giengen zu ihm, und baten ihn, fich am Fensier dem Volke zu zeigen. In diesem Augenblicke warf sich der Kammerdiener des Herrn Foulon, welcher mit ihm gefangen worden war, den Wahlherren zu Füßen: "Ift mein herr oftrasbar» sagte er, weinend, schluchzend und zitternd, pfo bin ich wenigstens ganz unschuldig. Trennen Sie mich von ihm, sobald als möglich, ich bitte Sie, ich "beschwöre Sie, um Gottes willen. Wollen Sie aber odas nicht thun, und muß ich sterben: so nehmen "Sie diesen Beutel und diese Uhr, und schicken Gie

S.

- Consti

"dieselben, nach meinem Tobe, meiner Frau." Die Wahlherren gewährten dem Kammerdiener feine Bitte, end trennten ihn fogleich von feinem herrn. herr Foulon gieng nun an das Kenster, und zeigte fich dem Bolke. Bei seinem Anblicke erschallte der ganze Plat von dem erschütternoften Freudengeschrei; ein Freudengeschrei, demjenigen gleich, welches die Nordame= rikanischen Wilden ausstoßen, wenn sie die Kriegsge= fangenen erblicken, und nun schon im Voraus von der Freude und dem Genusse entzückt find, welchen fie fich von dem langsamen Braten und dem Verzehren dieser unglücklichen Gefangenen versprechen. Roch zwei Minuten blieb Foulon am Fenster, und nun ver> Wandelte fich plotslich das helle und laute Freudenge= schrei des Pobels, in ein dumpfes bruffendes Mord= geschrei: "Un die Laterne! An die Laterne mit dem »Schurken! an die gaterne! gaterne! Laterne!a a) Go hallte es von allen Seiten wieder. Wuth und Rase= rei stiegen auf den hochsten Grad. Die Schranken vor dem Rathhause werden umgeworfen; die Wache wird unter die Guße getreten; in Einem Augenblicke füllt der, nach Blut durftende Haufe, Sof, Treppe und Versammlungssaal des Nathhauses an. In dem Saa= le verlangen sie, fürchterlich schreiend, herrn Foulon. herr Moreau de St. Mern bat um einige Augen= blicke Stillschweigen, und er erhielt es endlich, aber nach vieler Muhe. Run fagte herr Delapoize, einer der Wahlherren: "Jeder Schuldige muß von der "Gerechtigkeit gerichtet und bestraft werden; und ich Darf hoffen, daß ich, unter den Frankreichern, welche mich umgeben, auch nicht einen einzigen henker er= »blicke!» Diese Worte schienen einen augenblicklichen

a) Tolle! Tolle! Tolle!

Einbruck zu machen. Run fand herr Offelin auf, sprach langer, und bewies die Nothwendigkeit, jedes Verbrechen erst untersuchen und richten zu laffen, ehe der Verbrecher hingerichtet würde. Auch diese Rede machte Eindruck, und ber Pobel wurde auf einige Augenblicke ruhiger. Dadurch war schon viel gewonnen: denn die Wahlherren suchten nur das Volk so lange hinzuhalten bis herr de ta Fayette angekommen seyn würde. Bon diesem Helden erwarteten fie alles; und mit Recht. Aber der Held kam nicht, und nun erton= te aufs Reue der Saal von dem Geschrei: "Man wrichte ihn sogleich; man hange ihn auf!» Herr Offe= lin antwortete dem Bolte: "Dier find feine Richter, -aber ich will ihn den Richtern übergeben laffen!" -»Rein! Rein!» schrien sie alle mit Einer Stimme »fo= »gleich gerichtet und aufgehängt!» — »Wohlan» fuhr Berr Offelin fort, der immer nur Aufschub fuchte, wenn Ihr die gewöhnlichen Richter nicht wollt: fo »wählt Ench andere.«

Run entstand ein dumpfes Gemurmel unter dem Pobel, welches sich bald in ein verwirrtes Geschrei verwandelte. Einer schrie dies; sein Nachbar etwas anders: aber die meisten riesen: "Die Wahlherren, "sollen die Richter wählen!» — "Nein!» antwortete Herr Offelin "die Wahlherren haben kein Recht "Richter zu wählen; wählt sie selbst!» Dieser Vorschlag wurde angenommen. Einige Stimmen ernannten den Priester von St. Etienne du Mont, und einige ans dere ernannten den Priester von Saint Andre des Arcs, welcher neben jenem saß. Jeho schrien alle, mit verdoppelter Wuth: "Run so richtet dann! Nichstet! Richtet!» — Herr Offelin sagte: zwei oder drei Richter sepen nicht hinlänglich; in einem Ariminalges richte müßten wenigstens sieden Richter sigen. Nun

1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | E

wurden auf der Stelle noch vier andere Richter ers
nannt. Herr Offelin sagte ferner; man musse auch eis nen Schreiber haben, um das Urtheil niederzuschreis ben. Darauf riesen alle einstimmig: Sie! Sie! Sie selbst!» Hierauf sagte er, ein Advokat des Königs musse die Klage vorbringen. Da riesen einige: "Ik herr Duvenrier da?" andere antworteten: "Ja! "Ja!" und nun rief der Hause: "Er, er soll Kläger "senn!»

Herr Duvenrier stand auf und fragte: »Was shat Herr Foulon für ein Verbrechen begangen? Die Umsiehenden antworteten: »Er hat das Volk gedrückt; ver hat gesagt, er wolle es noch dahin bringen, daß vdas Volk Heu fressen musse; er hat einen Staatsbans »kerott machen wollen; er ist ein Mitverschworner; er wist ein Kornjude.»

Machdem nun Richter, Schreiber und Rlager, ge= wählt waren, schrie der Pobel, in einem neuen Anfal= le von Wuth: "Richtet! Richtet! Richtet doch! Um »Gottes willen richtet!» Die beiden zu Richtern ge= wählten Priester standen auf, und einer von ihnen sag= te: »Dies ist ein Kriminalprozeß, und die Gesetze der Rirche verbieten uns, ausdrücklich, in Kriminalfas ochen Richter zu senn.« Diese unbesonnenen Worte, in einem fo fritischen Zeitpunfte, zu einem wuthenden Pobel gesprochen, brachten die Wuth desselben auf den hochsten Grad. Larm und Tumult waren unbeschreiblich. Einige stampften mit den Füßen, vor Zorn und Unwillen; andere schoben das hemde bis an die Schulter zurück, rollten es auf, hoben den nackten Arm in die Hohe, und machten die Bewegung des Kopfabschlagens. Endlich finrzten sie rasend vorwarts, auf die Wahlherren zu; brachen durch die Schranken; hielten, vor Wuth schäumend, die geballte

Faust unter die Nase der Wahlherren: und sagten: "Ihr treibt euren Spott mit uns, und lasset indessen "den Gesangenen entsliehen. Wir wollen ihn sehen! "Sogleich! wir wollen ihn sehen!" und in demselbigen "Augenblicke drangen sie vor, um die Thüre des Zim: "mers einzurennen, in welchem er saß. Die Wahlsherren suchten sie zu besänstigen, und schlugen vor: vier Per, sen aus dem Hausen, ihm hinein zu lassen, wenn diese schwören wollten, ihm kein Leid zu thun. Jeder verlangte einer von den vieren zu senn. Endstich standen viere von den nächsten an der Thüre, auf Stühle, schworen den Eid, und wurden in das Zimsmer gelassen, in welchem Herr Foulon sich befand.

Jeso war der Hause etwas ruhiger geworden. Man schling vor, an die Stelle der beiden Priester, zwei andere Richter zu ernennen. Alle riesen: "Bail"ly und la Fapette an ihre Stelle!" Ein Wahlherr sagte: "Herr Bailly ist abwesend; man muß ihn erst holen!» — "Nein! Rein!» riesen sie wüthend "keinen "Ausschub; Moreau de St. Mern an seine Stelle!»
— "La Fapette ist auch abwesend» sagte ein anderer Wahlherr» wir wollen warten bid er kommt. "Nun gerieth der Pobel, abermals, in einen schrecklichen Aufall von Buth, und schrie ganz rasend: "Rennt "einen andern! Geschwind! Erneunt einen andern; "ihr selbst!" Die Wahlherren ernannten Herrn Dusport du Tertre.

"Den Gefangenen! Den Gefangenen! den Schurs
"ken! Her mit ihm! Bringt ihn! Richtet ihn! Henkt
"ihn!" so schrien sie nunmehr, wüthend, stampfend
und tobend. Nach einer kleinen Pause, sagte einer
der Wahlherren: "Wohlan! der Gefangene soll her=
"geführt werden, aber versprecht uns, daß ihr ihn,
"wenn er hier ist, nicht mißhandeln wollt!» Der Po-

bel versprachs, und einige machten, statt der niedergez rissenen Schranken, eine Kette, und stießen diesenis gen, welche hinter ihnen waren, zurück, Um vor den Wahlherren Plaß für Herrn Foulon zu machen. Er wurde aus dem Nebenzimmer in den Saal geführt. Einige aus dem Haufen setzen einen Stuhl auf einen kleinen Tisch, und zwangen Herrn Foulon, sich auf diesen Stuhl zu seßen.

Einer von den Bablherren ftellte nun Die Roth= wendigkeit vor, erft die Ankunft des herrn de la Fanette abzuwarten; aber dieser neue Aufschub, vereis nigt mit dem Unblicke des Gegenstandes der Rache, brachte den Pobel in eine folche Buth, daß die meis ffen gar nicht mehr sprechen konnten, sondern nur noch, gräßlich und frampfhaft, ihre Gefichtszüge verstellten, und den Mund verzogen. Umfonst baten die Wahl= herren noch um einen kleinen Aufschub; umfonst stell= ten fie vor, herr de la Fayette konne nicht lange mehr ausbleiben; umfonst boten sich viere von den Wahls herren dem Volke als Geißeln an, und versprachen, mit ihrem Ropfe dafür zu stehen, daß herr Foulon nicht entwischen folle; alles war vergeblich; der Haus fe drängte sich vor, und suchte sich des unglücklichen Schlachtopfers feiner Buth zu bemächtigen. Der Augenblick war vorhanden, in welchem der Greis, bon den Sanden eines rafenden Saufens, in Stucken zerriffen werden follte: als, auf einmal, ein lautes Geschrei, auf dem Greveplage, die Ankunft des Marquis de la Fanette ankundigte.

Bei der Rennung dieses großen, ehrwürdigen Rasmens, fuhr der Pobel erschrocken in sich selbst zurück. In dem Glanze, welchen seine Tugend und seine Seelengröße um sich her verbreitet, stehen alle kleine Leidenschaften beschämt und erschrocken da. Auf allen Seiten mach:

te man Plas, und er fam mitten durch bas Gedrange ungedrängt. Aller Augen waren auf ihn, den Belden, gerichtet; das tieffte Stillschweigen berrschte unter der wuthenden Menge; nicht ein Lant ließ sich bos ren: und, in tieffter Chrfurcht, faben fie, wie er, langsam und bedächtlich, im Saale vorwarts schritt, fich nach allen Seiten mit Erstaunen umfah, und dann sich neben den Prasidenten der Versammlung, herrn Moreau de St. Mern, sette. Wahrlich! man darf la Fapette nur feben, um, auf einen Augenblick, fo groß zu werden als er felbst ift. Sein edler, erhabes ner Anstand; feine große faltenlose Stirne; fein geras de vor sich hin sehendes Heldenauge; die Freundlich= feit, die Unerschrockenheit, die Raltblutigkeit und die Seelengroße, die fich in feinen Gefichtstügen zeigen, erheben jeden, der fich ihm nabert, bis zu ihm felbft bin= auf. So triumphirte er auch diesmal; als fie ibn erblickten, da verstummten sie alle.

Bald nachher stand er auf, und sprach, eine halbe Stunde lang, mit einer Stärke des Ausdrucks; mit einer Feinheit der Wendungen; mit einer so ungeschmückten, und so herzenrührenden Beredsamkeit, daß es ein großer Verlust für die Nachwelt seyn wird, diese Nede nicht ganz zu besigen. a) Alles, was uns davon übrig geblies ben ist, besieht in folgendem Bruchstücke, welches einer von den Zuhörern aus dem Gedächtnisse nachgeschries ben, und welches la Fapette selbst für ächt erkannt hat.

»Ihr kennet mich alle» sagte er. »Ihr habt mich zu »Eurem General erwählt, und diese, für mich ehren= »volle Wahl, legt mir die Pflicht auf, mit dersenigen »Freimüthigkeit und Offenherzigkeit zu Euch zu reden,

- const.

a) Nam et facundia aderat, mulcendique vulgum artes, et auctoritas.

Tacirus Hist. 1. 3.

»welche die Grundzüge meines Karakters ausmachen. Bhr wollt, ohne Untersuchung, dem Manne, der hier vor Euch ist, das leben nehmen: eine solche Unges prechtigkeit würde Euch Schande bringen; sie würde meinen eigenen Karafter beflecken; sie würde walle die Bemühungen bestecken, welche ich mir, zu "Gunften ber Freiheit, gegeben habe, wenn ich schwach ngenug ware, fie zu erlauben. Ich werde fie nicht ers mlauben, fie nicht zugeben, diese Ungerechtigkeit. Aber ich »bin weit entferntihn retten ju wollen, wenn er schuldig vist: ich verlange bloß allein, daß der Beschluß der Ber= »sammlung in Ausübung gebracht werde, und daß man "diesen Mann nach dem Gefängnisse bringe, um ihn won demjenigen Gerichtshofe richten zu lassen, welochen die Ration dazu bevollmächtigen wird. Ich »verlange Achtung für das Geset; das Geset, ohne »welches keine Freiheit möglich ist; das Geset, ohne "dessen Beistand ich niemals zu der Revolution der mneuen Welt würde beigetragen haben; und ohne weloches ich nichts zu derjenigen Revolution beitragen merde, die bei uns jeto anfängt. Was ich zu Gun= »sten der gerichtlichen Formen und des Gesetzes sage, vist keinesweges so zu verstehen, als ob es zu Gunsten wdes Herrn Foulon gesagt sen. In Rücksicht auf Ihn »kann ich nicht verdächtig fenn; und vielleicht würde »schon allein Dasjenige, was ich über ihn, bei ver= schiedenen Gelegenheiten, gesagthabe, mich des Rechts »berauben, sein Richter zu seyn. Aber, je gegründeter »der Verdacht ist, daß er schuldig sen: desto wichtiger wist es, daß, in Rücksicht auf ihn, die gerichtliche »Form beobachtet werde; sey es, um seine Bestrafung wdesto feierlicher zu machen; oder um ihn gerichtlich vauszufragen, und aus seinem eigenen Munde zu er= nfahren, wer seine Mitschuldigen sind. Demzufolge

»will ich jeso Befehl geben, daß er nach dem Gefäng= »nisse der Abtei St. Germain geführt werde.»

Diese Rede machte, auf Diesenigen, welche nahe genug waren, um dieselbe ganz hören und versiehen zu können, einen tiefen Eindruck. Die Umstehenden verlangten, daß Foulon sogleich nach dem Gefängnisse geführt werden solle. Sogar unter denen, welche der Haufe dem Herrn Foulon zu Wächtern gegeben hatte, standen zwei auf den Tisch, und sagten, man müsse ihn nach dem Gefängnisse bringen. Aber am andern Ende des Saals waren die Gemüther noch nicht bestänstigt. Vielmehr schrien sie wüthend, den beiden Personen, welche auf dem Tische standen, zu: "Herzab! Herab! Herab!» und die beiden Männer sahen sich genöthigt, herunter zu steigen, und zu schweigen.

Herr Foulon, welcher durch die Rede des Herrn la Fapette Muth bekommen hatte, stand auf und wollste sprechen. Von dem was er sagte, konnte man nichts verstehen, als die Worte: »Verehrungswürdige Vers »fammlung! Gerechtes und großmüthiges Volk! Ues »brigens besinde ich mich ja mitten unter meinen Mits »bürgern, und fürchte daher nichts.«

Diese Anrede that eine sehr widrige Wirkung auf das Volk, und erbitterte die Gemüiher nur noch mehr. Schon ließ sich wiederum, im Saale, die Nachsucht in einem leisen Gemurmel hören, welches allmählich in ein lautes Mordgeschrei übergieng. Und als, in eben diesem Augenblicke, der ganze Greveplatz von eisnem wüthenden Aufen: "Foulon! Foulon! wir wollen Foulon!» widerhallte, und man dieses Ausen in dem Versammlungssaale deutlich hören konnte: so verlor auch hier der Pobel abermals alle Besinnung. Seine Wuth stieg, und als sich endlich einige wohlgekleidete Personen in den Saal drängten, das Volk auswiegels

vurde die Raserei des Pobels wieder eben so groß, als sie eine halbe Stunde vorher gewesen war. Ein sehr wohlgekleideter Mann drängte sich durch das Volk, bis vorne hin zu dem Tische, auf welchem der Stuhl stand, auf dem Foulon saß. Er schlug mit gestallter Faust auf den Tisch, und schrie, mit konvulstwisch verzogenen Gesichtszügen, dem herrn de la Fasyette entgegen: "Richten? Richten? Ist denn nothig weinen Mann noch zu richten, der schon seit dreißig "Jahren gerichtet ist?"

La Fapette trat nun auf und hielt eine neue Anrede, Auch diesmal gelang es ihm das Volk zu befanftigen. Aber bald entstand ein neuer Sturm; und in einem neuen Anfalle von Wuth drängte sich der Pobel abermals vor. La Fapette sprach wieder; und wiederum wurde es ruhig. Run fiengen die Wahlher= ren schon an zu hoffen, daß es ihnen doch noch gelin= gen werde, herrn Foulon der Wuth des Volkes zu entziehen: aber ein neuer, unerwarteter Vorfall vereis telte ihre hofnung. Ein Geschrei, lauter, schrecklicher, durchdringender und anhaltender, als es noch nie vorher gewesen war, wurde, von dem Greveplage her, gehört: und es breitete fich bald von da bis in den Saal des Rathhauses fort. "Das Palais Ronal» rief man mund die Vorstadt St. Antoine find gefommen, "um den Gefangenen abzuholen." Der Greveplat, die Treppe, und alle übrigen Zugänge des Rathhau= fes, ertonten von einem gräßlichen Geschrei, welches immer naber und naber fam. Ein neuer Saufe fiarit fich in den Saal, drangt den Saufen, mit welchem derselbe schon angefüllt ist, vor sich her, gegen die Wahlherren, und gegen den Stuhl zu, auf welchem Foulon fist. Schon wankt der Stuhl; jest wird er

Coople

umgeworfen; der Greis fallt, über den Tisch herun= ter, auf die Erde; der Pobel bemächtigt sich feiner und schleppt ihn weg; la Fayette steht auf, und ruft überlaut: »Man führe ihn ins Gefängniß!» Der Saal ift leer; aber nach wenigen Minuten füllt er fich wiederum an, und Foulon ist nicht mehr. Zweimal hieng ihn der Pobel an den Strick der Laterne; zwei= mal rif der Strick; zweimal bat der Greis auf den Anieen um fein Leben; umfonst; die Morder fielen über ihn her; schlugen und stachen ihn todt; schnitten ihm, mit Messern, den Ropf ab; und trugen denfel= ben, mit eingeschlagenen Augen, plattgedrückter Rafe, und einer Handvoll Beu im Munde, auf eine Stans ge gesteckt, durch alle Straßen der Hauptstadt. Ein Tischlergeselle brachte auf das Rathhaus Foulons Schuhe, seine filbernen Schnallen und seine goldene Dose. Ein anderer brachte seinen But, seine zwei kostbaren goldenen Uhren, seine Riechstaschehen, und seinen reichlich mit Gelde versehenen Beutel. Foulon wurde nicht umgebracht um ihn zu berauben: er ward einer gerechten Rache aufgeopfert!

Indessen trat ein wohlgekleideter Mann in den Saal, welcher fagte: wahrscheinlich habe Herr Etiensne de la Riviere den Besehl der Versammlung, daß er seinen Gesangenen heute nicht nach Paris bringen solle, nicht erhalten: denn er nähere sich der Hauptsstadt, und man habe ihn zu Bourget gesehen, wo er angehalten habe, um zu Mittage zu essen. Die Versammlung war über diese Nachricht erschrocken; sie sah die Nothwendigseit ein, Herrn Berthier zur Zeit einer solchen Sährung nicht nach Paris kommen zu lassen; und daher sandte dieselbe, auf der Stelle, einen Eilhothen dem Herrn Etienne de la Niviere entgegen, um ihn zu bitten, daß er, mit Herrn Bers

J

thier, die Racht über ju Bourget zubringen moge. Die Versammlung beschäftigte sich nun noch eine Zeit= lang mit Berathschlagungen, welche die Polizei ber Hauptstadt betrafen. Aber diese Berathschlagungen, wurden, durch die Unfunft des herrn la Presle unterbrochen, welcher, zugleich mit herrn Etienne de la Riviere, von der Versammlung abgesandt wor: den war, um fich der Person des herrn Berthier gu bemachtigen. »Wir haben» fagte er "ben Befehl er, whaiten zu Bourget zu bleiben; aber es war unmöglich, "denfelben zu befolgen. Zu den 240 Reutern, welche puns, auf Befehl der Versammlung, begleiteten, bas »ben fich, zu Senlis und auf dem Wege, noch wes migstens 600 andre Reuter gesellt. Diese wollten auf steine Weise zugeben, daß der Wagen zu Bourget obleibe. Der Weg von diesem Dorfe bis nach Paris "ift mit einer ungahlbaren Menge Menschen bedeckt, woelche alle in heftiger Leidenschaft sind. Rur mit der »allergrößten Mühe haben wir, zu verschiedenen mas "len, den herrn Berthier vor den Streichen geschütt, »welche gegen ihn gerichtet waren, vorzäglich vor den "Streichen der Reiter, die sich mit seiner Wache verei= migt hoben. Aile Bemühungen, ihn zu verhindern mach Paris zu kommen, würden vergeblich senn.»

Die Versammlung, um endlich noch das letzte Mittel anzuwenden, welches in ihrer Macht war, sandte sogleich einen Eilbothen dem Herrn de la Riviere entzgegen, mit dem Besehle, Herrn Verthier nicht nach dem Nathhause, sondern nach der Abtei St. Germain, ins Gesängnis zu bringen. Gegen neun Uhr des Abends unterbrach ein fürchterliches Geschrei, welches aus der Ferne her kam, und immer gräßlicher ward, jemehr es sich dem Greveplate näherte, abermals die Berathschlagungen der Versammlung. Der rasende

5.000k

Pobel bricht, mit Seulen und Schreien, durch bie Schranken; wirft die zahlreiche Wache über den Saufen; fürzt die Treppen des Rathhauses hinan; in den Saal hinein; und ruft, mit wildem Jauchzen: "Berthier! Berthier! wir bringen Berthier!" herr la Kanette ließ auf der Stelle eine zahlreiche Wache ins Gewehr treten, und besetzte den Sof des Rathhauses, und die Treppe, von oben bis unten, mit Burgerfol: daten, welche mit aufgepflanztem Bajonette Wache hielten. Jeso kam der Eilbothe zurück, der abgesandt worden war, um herrn de la Riviere den Befehl zu überbringen, daß er herrn Berthier nach der Abtei St. Germain führen solle. "Ich habe die Chaise» fagte er whei dem Thore St. Martin angetroffen, vaber die ungeheure Menge Volks, mit welcher »dieselbe umgeben war, hat mich verhindert durch= »zudringen und den Befehl zu überreichen.» Wes nige Augenblicke nachher erscheint Herr Etienne de la Riviere im Saale, und fagt: "Ich habe ben mir gegebenen Auftrag ausgeführt; aber mit einer Beschwerlichkeit die sich nicht beschreiben läßt. Die »zahlreiche Wache, mit welcher ich umgeben war, hat mir nichts geholfen. Hr. Berthier ift nunniehr hier vauf dem Rathhause; ich habe ihn, mitten durch ein »unermeßliches, wüthendes, rasendes und tobendes "Volk, glücklich hieher gebracht. Er ist mit einer Wa= »che im Rebenzimmer, und soll hier hereingebracht -werden, wenn Sie es befehlen." Die Berfammlung beschloß, daß herr Berthier sogleich hereingeführt werden folle. herr Etienne de la Miviere gieng ber= aus, um den Gefangenen zu holen, und während die= fer Zeit befahl la Fayette, daß einige Goldaten her= einkommen sollten. Sie famen, aber der Pobel fließ fie zurück, und wollte sie nicht vorlassen. La Fanette

befahl abermals, und so kamen benn endlich die Solsbaten an das Ende des Saals, an welchem die Wahlsherren saßen. La Fayette ließ die Soldaten einen Halbzirkel formiren, und befahl ihnen, über die perstönliche Sicherheit des Gefangenen zu wachen. Einige Minuten nachher kam Herr Etienne de la Niviere mit Herrn Berthier, begleitet von einer zahlreichen Wasche, herein. Herr Bailly redete den Gefangenen an: "Jahen Sie etwas zu sagen?»—"Ich werde mich rechtsertigen« antwortete Berthier »fobald ich weiß worüber ich angeklagt bin.»

Bailly. Was haben Sie seit dem Zwölften dies ses Monats gethan?

Berthier. Bei dem Ausbruche ber Unruhen bielt ich es fur nothig, mich nach Berfailles zu bege= ben. Mittwochs, am 15ten habe ich, um Mitternacht, Berfailles verlassen. Geschafte meines Ministeriums verlangten meine Gegenwart zu Mantes und zu Meulan; ich reifte dahin, gieng nachher von da nach Meaux, um die Rosten für den Rückzug der Truppen zu bezahlen, und verließ diesen Ort am pergange= nen Freitage, um nach Goiffons ju reifen, zu meis ner Tochter, in deren Hause ich zu Abend speiste und die Nacht zubrachte. Um Sonnabend fruh verließ ich sie und gieng nach Kompiegne. Raum war ich in dies fer Stadt angekommen, als mich zwei Manner gefangen nahmen, welche vorgaben, sie hatten Befehl sich meiner zu bemächtigen, sie möchten mich auch antref= fen wo sie wollten.

Bailly. Wo find Ihre Papiere?

Berthier. Ich habe feine Papiere bei mir, aus fer einer Visitenkarte (er zog dieselbe aus der Tasche). Die Papiere welche zu meiner Administration gehören, werden sich in der dazu gehörigen Kan-

zellei finden. Ich habe nichts mit mir genommen, als meine Brieftasche, und diese hat mein Rammers diener in Verwahrung. Ich bat ihn, dieselbe dem Herrn Intendanten von Soissons zu übergeben, und habe übrigens nicht erfahren, wo dieser Rammerdiener hingesommen ist. Ich bitte recht sehr, daß man mir die Erlaubniß geben möge auszuruhen. Ich bin absgemattet; denn ich habe in drei bis vier Rächten kein Auge zugethan, weil ich zu Rompiegne von zwölf Mann bewacht war, die alle in meinem Schlaszimmer die Racht zubrachten.

Bailly. Herr de la Riviere, lesen Sie uns das Protokoll des Bürgerraths der Stadt Kompiegne, wes gen Uebergebung des Herrn Berthier in ihre Hände, vor.

Herr Etienne de la Niviere las eine Abschrift dies ses Protofolls vor, und während der Vorlesung ers schallte ein wildes Mordgeschrei von dem Greveplatze her. Das Volk verlangte nicht bloß herrn Berthier; seine Wuth und Raserei brach auch in Verwünschun= gen gegen die Wahlherren aus, von denen man be= hauptete: daß sie so lange zogerten, weil sie gerne herrn Berthier der gerechten Rache des Volfes ents zichen und ihn entwischen laffen wollten. Gie fenen, hieß es, alle Aristofraten, felbst nicht besser als Berthier, und das beste Mittel, um die Ruhe herzustellen, wurde senn, sie alle noch diesen Abend aufzuhängen. Ein neuer, rasender Haufe, dringt, durch diese Reden aufgewiegelt, mit Gewalt in das Rathhaus; wirft, auf der Treppe, die zahlreichen Wachen auf Die Seite, ohne daß diese es wagen Widerstand zu thun; stürzt in den Berfammlungsfaal; stößt den Baufen, welcher den Saal ausfüllt, vor fich hin, auf die Goldaten, auf den Gefangenen und auf die Wahlherren zu; und

schreit, mit gräßlichem Geheule: "Fort! Fort! macht »daß ihr fertig werdet! Man kommt! man fürmt das Mathhaus! . . . Der Palais Royal! . . . Die Bors »stadt St. Antoine! . . . Fort! Fort! keinen Aufschub!» Herr Bailly fragte: ob die Versammlung, zufolge ih= res am Vormittage gefaßten Beschluffes, wolle, daß Herr Berthter fogleich nach dem Gefängniffe der Abtei St. Germain geführt werden folle? Die Versamm= lung blieb bei diesem Entschluffe, und herr Bailly gab den Befehl dazu. Die Wache nahm herrn Ber= thier in die Mitte, und führte ihn ohne Widerstand burch den Saal. Aber kaum war er ans den Augen ver Wahlherren, als auch schon die traurige Both= schaft juruck kam: der Pobel habe sich, mit Gewalt, des herrn Berthier bemächtigt, und ihn, mit taufend Stichen, Stoßen und Schlagen, umgebracht; er habe sich; beinahe eine Minute lang, gegen den ganzen Haufen gewehrt, sen aber endlich der Menge unterge= legen. Diese Nachricht war noch kaum angekommen, als schon ein Kerl, in einer Dragoneruniform, in den Saal trat. Er hatte in der Hand ein blutiges Stuck Fleisch, mit welchem er sich dem Tische näherte, hinter welchem die Wahlherren saßen; wobei er triumphirend ausrief: »hier ist Berthiers herz! hier ist Berthiers "Berz." Es war das noch blutende, noch schlagende Derz, des unglücklichen Mannes, welcher, noch furz vorher, fich mit fo vieler Würde und Standhaftigkeit vertheidigt hatte!

Die Wahlherren wurden, bei diesem Anblicke, mit Schrecken und mit Grausen erfüllt. Ein kalter Schausder überlief sie, und sie hatten den Gebrauch der Sprache verloren. Sie gaben dem Unmenschen, durch Zeichen, zu verstehen, daß er sich wegbegeben moge. Er gieng, und ihm folgte das Volk jauchzend und jus

belnd nach. Er steckte das Herz auf die Spiße seines Sabels, und trug dasselbe durch die Straßen von Paris. Der Pobel tanzte vor, neben und hinter ihm her, und sang, mit kannibalischer Ironie, welche die Seele bis in das Innerste erschütterte, das bekannte Lted: Il n'est point de sete, quand le coeur n'en est pas!

Bald kamen einige Andere in den Versammlungssfaal, welche sagten, man bringe Berthiers Ropf. Der Marquis de la Fayette bat! sie mochten dem Bolke sagen, die Versammlung sen mit Verathschlagung über wichtige Dinge beschäftigt, und wünsche, nicht untersbrochen zu werden; und so wurde dann Berthiers Ropf nicht in den Saal gebracht. Der Pobel steckte denselben auf eine Stange, und trug ihn, mit dem seis nes Schwiegervaters, durch die Straßen von Paris. Berthier hinterließ eine Frau und acht wohlerzogene Rinder.

Die Racht vom 22ten auf den 23. Julius war rubig. Am 23. Julius (Donnerstags) erschien herr Etienne de la Riviere auf dem Nathhause, vor den Wahlherren: »Der karm» fagte er »war gestern zu groß, als daß es mir möglich gewesen ware, der Ber= sammlung, von dem traurigen Auftrage, welchen wir beide, herr la Presle und ich, von der Berfamm= lung erhalten haben, Bericht abzustatten. Das tragis sche Ende diefer Begebenheit legt und nun um defto= mehr die Pflicht auf, in Erzählung alles deffen, was uns gestern wiederfahren ift, recht punktlich und genau ju senn. Wir verließen Paris in der Nacht vom Montage auf den Dienstag, um zwei Uhr des Morgens. Die 240 Reuter, welche uns, auf Befehl der Berfammlung, begleiten follten, haben uns, unter der Unführung des Chevalier d'Ermigny, um gehn Uhr,

zu Genlis eingeholt. Der Chevalier ließ einen Theil dieser Truppen ju Genlis liegen, und feste mit den übrigen seine Reise fort, bis nach Berberie, drei Stunden vor Kompiegne, wo er feine Leute guruck ließ. Von diesem Orte bis nach Kompiegne reisten wir ohne Begleitung. Wir wurden von der Burgermiliz eingeholt und nach dem Nathhause gebracht. Der Bürgerrath nahm uns fehr wohl auf, und wir wurden in das Zimmer geführt, in welchem fich herr Berthier befand. Es war zwei Uhr bes Morgens, und wir trafen ihn im Bette an, mit 24 Mann Bache umge= ben. Ich sagte ihm, was ich für einen Auftrag hatte. Er antwortete: er wurde fich zur Abreise bereit machen. Um drei Uhr flieg er, mit dem Chevalier d'Er= migny, in eine Postchaise. Die Bargermilig von Kompjegne umgab den Wagen, und brachte denselben bis nach der ersten Posisiation. Ich war voraus ge= fahren, und hatte dem Detaschement zu Verberie von der Ankunft des herrn Berthier Rachricht gege= ben. Sie faßen auf und erwarteten seine Unkunft. Wir hatten uns vorgenommen, ju Genlis fille gu halten, zu effen und die Pferde zu füttern: aber wir fanden, an diesem Orte, die Gahrung so groß, daß wir, ohne anzuhalten, unsere Reise weiter fortsetten. Bon Genlis schickten wir indeffen einen Gilbothen, mit einer Abschrift des Protofolls, wegen Uebergabe des Gefangenen zu Rompiegne, an Sie ab. Gegen Mittag kamen wir nach Louvres und hielten an. Br. Berthier wurde in ein Zimmer geführt, und der Chevalier d'Ermigny wandte alles an, was die Klug= heit erforderte, um ihn vor Beleidigung ficher zu ftel= Unfere, von Paris mitgenommene Wache, hatte, len. feitdem wir durch Senlis gefommen waren, beträchts lich zugenommen. Eine Menge Manner ju Pferde

» hatten fich mit ihr vereinigt, und ju Loubres nahnt »die Anzahl noch mehr zu. Wir erwarteten die Rack= stunft des Gilbothen, welchen wir, von Genlis aus, van Sie geschickt hatten, und herr d'Ermigny erwars »tete ebenfalls die Rackfunft eines Gilbothen, welchen ver an Hrn. de la Fayette gesandt hatte. Um zwei Uhr » Nachmittags hörten wir ein schreckliches Geschrei im Dofe des Wirthshauses, in welchem wir uns befans "den. Bewaffnete Kerls riefen uns zu: wir follten nicht so lange zandern, sondern eilen, damit wir noch bei Tage zu Paris ankommen möchten. Einige von ihnen kamen herauf, in das Zimmer, in wele "chem sich herr Berthier befand, und nothigten ihn, » herunter zu kommen, und abzureisen. Als er in »der Postchaise faß, zerbrach der Pobel die Jalousie= "laden derfelben, um ihn beffer feben zu konnen. "Sein Leben war in der größten Gefahr, und diese "Gefahr wurde alle Augenblicke dringender. herr de »la Presle und ich hielten es für unsere Pflicht, diese "Gefahr mit ihm zu theilen, und herr de la Presle merlaubte mir, aber nur aus Freundschaft, die Gorge "für den Mann, welchen Sie und der Burgerrath von Kompiegne uns anvertraut hatten, allein zu " übernehmen. Ich stieg in die Chaife des herrn Ber= "thier, und seste mich neben ihn. Er halte fich, an meiner Seite, sagte er, für vollfommen ficher. herr s d'Ermigny gab uns, um die Chaise, eine Wache von "Leuten, auf welche er sich verlassen konnte, und der "Eifer und Muth derfelben verdienen meinen warm= »sten Dank. Ihre Sorgfalt, und ihre thatige Wach= » famfeit, fonnten aber dennoch nicht verhindern, daß » nicht ein ungählbares Volk Flüche und Verwünschuns ngen gegen herrn Berthier ausgestoßen hatte. » viele ließen mir, durch die Wache, schlechtes Brodt

albergeben, und fagten: herr Berthier fen Schuld gan alle dem Elende und dem Unglucke, über weiches "fie flagten. Eine halbe Stunde von louvres na= "berte fich uns ein Reuter mit gezücktem Gabel, und pfuchte, durch die Bache, bis zu uns durchzudringen. "Seine Mugen bligten, und er war im Begriffe, Beren Berthier zu durchfiechen. Ich legte mich, mit mei= mem ganzen Korper, über herrn Berthier, und fagte "dem Manne: feine Streiche wurden herrn Berthier nicht eher treffen, als bis sie mich selbst getroffen "hatten. Man entfernte ihn endlich. Der Saufe der » Reuter um uns her nahm indeffen immer mehr und mehr zu. herr d'Ermigny gab Befehle; aber diefe Befehle wurden nicht befolgt. Hierauf begab er fich "in die Mitte, und begnugte fich damit, diejenigen Meuter zu kommandiren, welche zunächst die Chaise numgaben, und darüber zu wachen, daß fich Diemand derfelben zu fehr nahern mochte «.

"Wir waren nun schon seit mehr als einer Stunde pauf dem Wege, seitdem wir Louvres verlaffen hats ven: als der Kourier, welchen ich des Vormittags nabgefandt hatte, mir einen Brief des herrn Bailly scherbrachte, in welchem der Gr. Maire mir fagte: Gr. "la Fanette und Er hielten für gut, daß herr Berpthier bei Tage ankommen solle, um dem Bolke keine "Urfache zum Mißtrauen zu geben; demzufolge wurde pes beffer fenn, den herrn Berthier die Racht zu Bourget zubringen zu laffen, um an dem folgen= »den Tage, gegen 9 Uhr des Morgens, ju Paris angu= »kommen; herr de la Fayette wurde die nothigen Bepfehle geben, damit die Sicherheit des Gefangenen "feine Gefahr laufe, und damit er nach der Abtei "St. Germain ins Gefängniß gebracht werden fonne. "Ich steckte den Brief in die Tasche. Herr Berthier,

»welcher bis dahin mit vielem Zutranen sich mit mir

»unterredet hatte, that verschiedene Fragen an mich.

»Ich fürchtete ihn zu betrüben, und wich daher seinen

»Fragen aus. Weine Antworten schienen ihm nicht

»genugthuend, und ich bemerkte, daß er unruhig

»wurde. Um ihm die Angst zu benehmen, in welcher

»ich ihn sah, gab ich ihm den Brief des Hern Bailly.

»Nachdem er denselben gelesen hatte, nahm er seine

»vorige heitere Miene wiederum an. »Ich bitte Sie, »

»sagte er zu mir, »dem Herrn Bailly und der Ber
» sammlung, in meinem Namen, wegen der Bemü
» hungen zu danken, welche sie sich geben, um mir

» Gelegenheit zu verschassen, mich zu rechtsertigen,

» und mich der blinden Wuth des Volkes, welches

» mich anklagt, zu entziehen »».

" Biele Stimmen aus dem Saufen riefen mir gu, sich sollte aussteigen. herr Berthier, welcher einige von ihnen mit Flinten bewaffnet fah, und bemerkte, » daß sie auf uns anschlugen, bat mich, ich mochte ihn vallein der Gefahr ausgesetzt laffen. Er war nur um »mich beforgt, er vergaß fich felbst, und er bat mich, » der gegen ihn bewaffneten Wuth des Volkes nachzus "geben. Aber je größer die Gefahr wurde: bestomehr » gebot mir die Pflicht, ihn nicht zu verlassen. Ich blieb "baber in der Chaife, bei heern Berthier. Gegen » 6 Uhr Abends kamen wir zu Bourget an. Ich wollte » den mir gegebnen Befehl ausführen, und herrn "Berthier aussteigen lassen. Einige Perfonen, mahr= - scheinlich solche, denen der Befehl bekannt war, ver-»hinderten uns, bei dem Posthaufe vorzufahren, und » nothigten den Postillion, von Louvres bis nach Pa= » ris zu fommen, ohne daß fie ihm erlauben wollten, »Pferde zu wechseln. Der Zusammenfluß des Pari= »fer Bolks war hier ungeheuer; beide Seiten bes We=

ages maren mit einer ungahlbaren Menge bebeckt. » Eine halbe Stunde außer Bourget, fam uns ein " Haufe bewaffneten Volkes entgegen, welches ein "Mann in Uniform anführte. Er suchte die Wache nau Pferde, die unsere Chaise umgab, zu entfernen, nund fich, mit feinem Saufen der Chaife zu nahern: waber die Reuter, die uns bisher umgeben hatten, wollten ihren Posten nicht verlassen, sondern nothige nten den Haufen, fich zu entfernen. Um die Buth " des Bolkes zu befänftigen, bat mich herr Berthier, "thm die Rokarde zu leihen, welche ich an meinem » hute trug. Ich gab ihm dieselbe, und er befestigte "sie an dem seinigen. Aber in demselbigen Augens "blicke war auch diese Rokarde weggenommen und in » Stucken zerriffen. Ein Unbekannter fam zu der line "fen Seite des Wagens, bot mir eine andere Rofarde an, und bat mich, diefelbe nicht wegzugeben ».

» Ungefähr eine Stunde von Villette, wurde "bas Mordgeschrei des Volkes, welches schon bis hies » her fehr fark gewesen war, zum Entsetzen heftig.: Man »verlangte: Herr Berthier solle auf einen Karren stei= "gen, welcher ganz mit Safeln behangt war, an de nen allerhand Aufschriften geschrieben waren. Ich "gab diefes nicht zu, und die Wache, welche uns um= pringte, fand mir, muthig und eifrig, bei. Run ver-- fangte das Bolk, der obere Theil der Chaise solle zu= prückgelegt werden. Ich widerstand lange; endlich maber gab ich nach, und zwar vorzäglich deswegen, weil ich horte, das Thor St. Martin sen zugeschlose » sen, und vor demfelben stehe ein anderer Rarren, auf welchen man herrn Berthier zu feigen nothigen Ich stieg aus der Chaise, mit heren Bersthier, und in einem Augenblicke war der obere Theil "ganz weggeriffen. Gobald herr Berthier ausgestie=

gen war, faßten ihn zwei Reiter beim Semdefragen. "Ich ward über diese Gewaltthätigkeit fehr unwillig, und nothigte die Reiter, fich zuruck zu ziehen. Run sfiel ein fehr heftiger Regen, und dabei fieng das - schreckliche Geschrei von neuem an. Man wollte mich zwingen, meinen hut aufzuseten; da ich aber agute Grunde hatte, es nicht zu thun: fo erfüllte ich » diesen Wunsch des Volkes nicht. Jemehr wir uns » Paris naherten: defto ungeheurer wurde die Menge, » welche uns umgab. Einige riefen, man solle Herrn Berthier aufhenken; andere, man solle ihn umbrinogen; noch andere, man solle ihm den Kopf abschla= egen; einige klagten ihn an, und schrien: er sen ein Bei diefer Beschuldigung fagte Berr » Kornjude. "Berthier, zu einem Dragoner, welcher neben der »Chaife her ritt: »Ich schwöre Ihnen zu, daß ich in » » meinem ganzen Leben niemals weder Korn gekauft » » noch verkauft habe »! Während er diese Worte » fagte, rief das Volk: »Der Bosewicht, er wagt es, » 'n noch zu lachen! » In der Straße Saint Martin, » fah ich, daß man durchs Gedränge einen, auf eine » Stange gesteckten Ropf brachte, und sich mit demsels » ben der Chaise zu nähern suchte. Es war der Kopf » des Herrn Foulon. Um zu verhindern, daß Herr » Berthier den selben nicht sehen moge! drehete ich ihm » schnell den Kopf gegen die andere Seite der Straße "zu. Er fragte mich, warum ich ihn so schnell ung " gedreht hatte, und was das gewesen ware, was man ihm hätte bringen wollen? Ich antwortete, es » sen Delaunans Kopf gewesen. Bei der Kirche Saint "Mern, sagte Herr Berthier: "Ich wurde die » Schmach, deren Gegenstand ich jeto bin, für die » » größte halten, welche noch irgend Jemand ausge= » nanden hat: wenn nicht Chrisius noch schrecklicher

" gelitten hatte; aber Er war Gott, und ich bin nur " ein Mensch! " Um acht Uhr Abends sind wir endlich " unten an der. Treppe des Nathhauses angekommen ».

Nachdem herr de la Riviere seine Erzählung geenstigt hatte, sagte herr Moreau de St. Mern: der Marquis de la Fayette, äußerst betrübt, über die gräßlichen Austritte, welche, an dem vorigen Abende, vor seinen Augen und gegen seinen Billen, vorgefalsten senen, habe sich entschlossen, seine Stelle, als Romemendant der Bürgerwiltz, niederzulegen, und daher habe er an herrn Bailly folgenden Brief geschrieben:

## - m Mein herr ».

. Seitbem ich durch das Zutrauen meiner Mitburager jum Militairkommando der Hauptstadt berufen » worden bin, habe ich nicht aufgehort, zu erklaren: "daß, bei ben gegenwartigen Umftanden, diefes Bu-» trauen, wenn es nühlich werden folle, nothwendig » gang und unumschrankt senn muffe. Ich habe ohne "Aufhören dem Bolke gefagt, daß, fo fehr ich auch, »bis jum letten Sauche meines Lebens, feinem Wohl wergeben fen: so unfahig sen ich dennoch, feine Gunft » durch eine ungerechte Gefälligkeit erkaufen zu wollen. Die wiffen, mein Berr, daß von den beiden Dan= » nern, welche gestern umgefommen find, der eine veiner Wache übergeben, und der andere durch unsere "Truppen hieher geführt worden war, und daß beide » bestimmt waren, durch einen formlichen Prozes, von » dem Civilgerichte gerichtet zu werden. Diefes war Das Mittel, die Gerechtigkeit zu befriedigen, die "Mitschuldigen zu erfahren, und das feierliche Ber= » fprechen zu erfüllen, welches alle Burger des Staats wder Nationalversammlung und dem Konige getham » haben. Das Bolf bat meinem Rathe nicht gefolgt; wund derjenige Tag, an dem es mir das Zutrauen wersagt, welches es mir versprochen hatte, muß auch werjenige senn, an dem ich, wie ich es im Voraus angekündigt hatte, die Stelle aufgebe, in welcher ich serner keinen Nußen mehr stiften kann. Ich bin, wu. s. w. ».

Eine Abschrift dieses Briefes hatte la Fayette an alle sechszig Distrikte der Stadt Paris gesandt, eingesschlossen in einen andern Brief, folgenden Inhalts:

## »Meine herren ».

"Ich habe die Ehre, Ihnen die Abschrift eines Briefes zu übersenden, den mein Sewissen und die Briefes zu übersenden, den mein Gewissen und die Bartheit meines Ehrgefühls much genöthigt haben, nen den Herrn Maire zu schreiben. Für den heutigen Tag habe ich alle Vorsicht angewandt, die von mir abhängt, und ich ersuche Sie, mit der größten Sorge falt über alles zu wachen, was die Ruhe ihres Die spirifts versichern kann. Erlauben Sie mir, für Ihre büte Ihnen meinen lebhaftesten Dank, und meinen Eiser für Ihre Wohlfahrt anzubieten. Vermöge dies ser Gesinnungen würde ich mir der Stelle, welche Sie mir auftrugen, ganz gewidmet haben, wenn ich nicht die Mittel verloren hätte, es auf eine nütze liche Weise thun zu können. Ich bin, u. s. w.

»R. S. Ich ersuche Sie, meine Herren, es nicht alanger ansieher zu lassen, mich mir selbst wieder zu ichenken, und sich ohne Ausschub mit einer neuen "Wahl zu beschäftigen ".

Bei Anhörung dieser Nachricht war die Bersamms lung erschrocken und bestürzt; alle Mitglieder derselben standen zu gleicher Zeit auf, und giengen, angeführt von ihrem Präsidenten, in ein Nebenzimmer, in welchem Pr. la Fayette mit einigen Anordnungen zu Verpros

Congh

viantirung ber Stadt beschäftigt war. Gie umgaben ihn, und alle fagten ihm, zu gleicher Zeit: das Wohl der Stadt hange davon ab, daß er feine Stelle nicht aufgebe. La Fayette antwortete: » Das öffentliche "Wohl selbst scheint zu verlangen, daß ich mich zurück »ziehe. Die blutigen und ungesehmäßigen hinrich= stungen des gestrigen Abends, und die Unmöglichkeit, - welche ich fand, dieselben zu verhindern, haben mir " deutlich genug bewiesen, daß ich nicht der Gegenstand » des allgemeinen Zutrauens sen; und daß ich nicht "dasjenige Unsehen besige, welches allein die größten » Unordnungen ju verhuten, oder diefelben ju unter-» bruden im Stande ift, und welches das Zutrauen » allein geben fann. Der rührende Schritt, den die Derfammlung ber Wahlherren gethan hat, foll mei= men Entschluß noch um einige Zeit aufschieben, und wich verspreche, heute Abend um feche Uhr nach der » Verstimmlung zu kommen, um daselbst mit den Babl= » herren mich zu berathschlagen, was, bei der gegen= » wartigen gage der Sachen, ju bem allgemeinen Bes "ffen, welches immer mein erftes Gefet bleiben wird, » zu thun fen ».

Hierauf schrieb Herr Bailly einen Brief an die Disstrifte von Paris, in welchem er verlangte, jeder Distrift solle zwei Abgesandte nach dem Rathhause senden. Diese 120 Abgesandte würden, unter seinem Vorsitze, eine Versammlung ausmachen, welche den Bürgerrath der Hauptstadt vorstellen solle, so lange bis ein solcher Bürgerrath gewählt werden könne. Die Versammlung der Wahlherren erklärte zu gleicher Zeit den Distriften, daß: »obgleich sie jeso, nothgedruns wen, noch fortsahre, die Stelle eines Bürgerraths zu vertreten, welche Stelle sie in den gegenwärtigen allmständen zu übernehmen für Pslicht gehalten habe:

"ste dennoch aufhören würde, diese Macht auszuüben, "sobald alle Distrikte, zufolge des Briefes des Herrn "Maire, ihre Abgesandte gewählt hätten, um vor= "läufig einen Bürgerrath auszumachen. Die Ver= "sammlung schäpe sich glücklich, Gelegenheit gehabt "zu haben, dem Vaterlande einige Beweise ihres "Eifers und ihrer Anhänglichkeit an dasselbe, geben "zu können".

In diesen ersten Tagen der sogenannten Freiheit, welche aber eigentlich Gesetlosigkeit und Ausgelassen= heit war, wurde die neue Lage der Dinge von keiner Klasse von Menschen mehr gemißbraucht, als von den Schriftstellern. Richt nur gaben fie die grobften Un= wahrheiten, mit unverschämter Dreistigkeit, für Bahr= heit aus; nicht nur wiegelten fie das Bolf jum Auf= ruhr und zum Morde auf; nicht nur suchten fie alle, welche von Partheigeist frei, und rechtschaffen waren, verdachtig zu machen; nicht nur schrieben fie die schand= lichsten Pasquille ohne Ramen: sondern sie wagten es fogar, falsche, untergeschobene Befehle des Konigs, der Nationalversammlung und der Wahlherren, auf die gewöhnliche Weise unterzeichnet, zu schreiben, zu drucken, und an den Ecken der Straßen anschlagen zu laffen. Um diesem schriftstellerischen Unfuge einiger= maßen Einhalt zu thun, hielt es die Versammlung für nothig, gleich in den ersten Tagen der Freiheit, die Preffreiheit einzuschränken; sie beschloß: »daß » alle Buchdrucker, Buchhandler und Buchverkaufer » angehalten werden sollten, funftig nur authentis "sche Renigkeiten zu drucken, zu verkaufen und " auszutheilen, und daß diefer Beschluß an allen Ecken » der Straßen angeschlagen werden solle ».

Um sechs Uhr des Abends kam herr la Fanette wiederum zurück, wie er verfprochen hatte, und sagte:

R

Einige Distrifte hatten schon zu ihm gesandt und auf seinen Brief geantwortet: sie vereinigten sich, ihm ihre Betrübniß über seinen Berluft zu bezeugen, und ibn zu bitten, den ehrenvollen Posten, zu welchem ibn der Wunsch seiner Mitbürger erhoben habe, nicht auf-Diese Freundschaft und dieses Zutrauen, welches einige Distrifte für ihn zu haben schieuen, vers mehre zwar sein Bedauren, daß er sich außer Stand sehe, ihnen forner zu dienen, aber es könne ihn nicht berechtigen, noch långer in seinen Sanden eine Macht zu behalten, welche nur dann nüglich und geachtet fen, wenn fie von dem Willen des Bolkes gebilligt und unterstätzt werde. Hier wurde la Fayette von den ABahlherren unterbrochen. Alle riefen ihm zu: der Wille des Volks habe ihn zum Generalkommendanten gewählt, und jetzt vereinige sich di fer Wille abermals, um ihm, so lange er diese Stelle bekleide, die Macht zu übertragen, welche er nothwendig haben muffe, um die Ruhe herzustellen, und um den Gefeten das no= thige Ansehen zu verschaffen.

La Fayette wollte weggehen, aber die Wahlherren traten ihm in den Weg. Einer von ihnen, von Vasterlandsliebe hingerissen, warf sich sogar zu seinen Füßen. La Fayette hob ihn sogleich auf, umarmte ihn, und ließ sich zu seinem Stuhle zurücksühren. Nun kamen die Gesandtschaften von den noch übrigen Disstrikten an, und übergaben ihm die Juschristen, deren Ueberbringer sie waren. In allen diesen Juschristen, war die Bestärzung, welche der Brief des herrn la Fayette bei allen guten Bürgern des Staats verurssacht hätte, auf das stärkste geschildert, so wie auch die Größe der Gefahr, welche der hauptstadt drohte, wenn er auf seinem Vorsasse bestehen sollte. Ein General, wie la Fayette, desse Tapferkeit und dessen

Bürgertugenden bekannt feben, und welcher, nachdent er für die Freiheit der neuen Welt gekampft habe, seis nen Mitburgern, als der Einzige gegeben zu fenn scheine, welcher fähig ware, sie militairische Talente und bar= gerliche Tugenden zu lehren: ein solcher General sen (fo fagten alle diese Zuschriften) in dem gegenwartigen, wichtigen Zeitpunkte, der frangofischen Nation unent= behrlich. Alle diese Zuschriften baten herrn la Favette, feine Stelle nicht niederzulegen, und endigten fich mit dem feierlichen Cide, daß seine Befehle auf das punkts lichste ausgeführt werden sollten. Die Abgesandten der Distrifte, welche diese Zuschriften überbrachten, und auch die Wahlherren, baten so dringend, daß la Fayette, von ihren Bitten gerührt, Thranen vergoß. — La Fayette weinte; es waren Thranen eines Hel= den! — Er antwortete endlich: so viele Beweise der Liebe und der Zuneigung seiner Mitburger, machten es ihm zur Pflicht, sein Leben für sie aufzuopfern, und er wolle, von nun an, daffelbe gang dem Dienste ber Hanptstadt widmen. Kaum hatte er diese Worte aus: gesprochen, als schon der ganze Saal von dem glusrufe wiederhallte: » Hoch lebe die Freiheit! Hoch lebe. "die Nation! Hoch lebe la Fapette"! Die Wahlher= ren umarmten la Fayette, drückten ihn in ihren Ales men, weinten vor Freude, und riefen ihn aufs neue, im Ramen der Hauptstadt, jum Generalkommendans ten der Pars, er Bürgermiliz aus.

Die Nachricht von den grausamen Hinrichtungen der Herren Foulon und Berthier war indessen nach Versailles gekommen. Um 23sten Julius erzählte Lally=Evlendal die schrecklichen Austritte, welche am vorigen Tage in Paris vorgefallen waren, und schlug der Versammlung vor, ernstliche Maßregeln zu nehmen um ähnlichem Unglücke künftig vorzubeugen.

»Frankreich », so sprach er, » Europa, und die Nach:

\*fommenschaft, werden der Rationalversammlung

» Borwürfe machen, wenn sie nicht den unglücklichen

» Zustand der Hauptstadt in Betrachtung zieht. Se:

»stern kam der Sohn des Herrn Berthier, bleich und

» entstellt, mit weinenden Augen und mit stiegenden

» Haaren, zu mir; er bat mich, mit dem tiefsten Aus:

«drucke des tiefsten Schmerzens und der Verzweistung

» auf dem Gesichte, daß ich seinen unglücklichen Vater

»retten möchte: aber, wer vermag etwas, unter einent

» ausgelassenen, wüthenden Pöbel, bei welchem die

» Gesetze alles Ansehen verloren haben »?

Mirabeau widerlegte herrn gally. "Benn", fagteer, " die Auftritte, welche zu Paris vorgefallen mfind, ju Konstantinopel geschehen waren: fo wurden »auch die furchtsamsten Menschen sagen: das Volf » hat fich felbst Gerechtigkeit verschafft; das Maaß war »voll; die Bestrafung eines Beziers mag den übrigen sur Leftion dienen. Diefe Begebenheit, weit entfernt "außerordentlich zu scheinen, wurde kaum unfere Auf= merksamkeit auf sich giehen. Wir mußten ganze »Bånde schreiben, wenn wir durch Beispiele beweisen wollten, daß die Regierung, in diesen Augenblicken » von Strenge, weiter nichts als die Früchte ihrer eige= »nen Ungerechtigkeit einerndtet. Man verachtet das » Volk, und man verlangt, es folle imm, fanft, im= mer unempfindlich bleiben. Rein! die Lehre, welche » man aus dieser traurigen Begebenheit ziehen muß, »ift: daß die Ungerechtigkeiten der übrigen Klaffen a) »gegen das Volk, endlich daffelbe Gerechtigkeit in fei= »ner Ungerechtigkeit selbst finden lehrt. Die Wuth "des Volkes! . . . D! wenn die Wuth des Volkes .

a) Ein bemofratischer Runftausdruck, flatt Stande.

"schrecklich ist: so ist die Kaltblütigkeit des Despotis"mus emporend. Seine spstematische Grausamkeit
"macht in einem Tage mehrlinglückliche als der Bolks"aufruhr in einem ganzen Jahre Schlachtopfer hin"richtet a) ". So machte Mirabeau die Apologie des Mordes, ganz nach den Grundsäßen der französischen Modephilosophie; nach den Grundsäßen des dog=
matischen Atheismus, welcher Gott, Vorsehung,
Unsterblichkeit und Tugend säugnet, und alle Laster
erlaubt, wenn sie uns nur Vortheil bringen! "Dem
"rasenden Pobel sollte kein Einhalt geschehen", sagt
ein vortressicher Schriftsteller, "weil man seiner, zu
"gewissen geheimen Absichten, noch bedurfte b)».

Varnave verwarf ebenfalls den Vorschlag, durch eine Proflamation der Buth des Pobels Einhalt zu thun, und den Gefegen das verlorne Ansehen wieder » Wir muffen uns », fagte er, » bloß als su geben. »lein mit der Konstitution beschäftigen. Was gehen "uns die neuen Unruhen der hauptstadt an? Solche »Unordnungen und Sturme find gang gewöhnliche » Symptome einer Nevolution. Die Menge hat "Recht, daß fie fich felbft Gerechtigkeit vera »schafft; oder war etwa das vergoffene "Blut fo rein, daß man foviel garm bavon "macht"? — Wieviel liegt nicht in diesen Worten? Der ganze Rodex einer Vokksregierung, und die ge= heime Triebfeder aller Unordnungen und aller Graufam= feiten, welche mit einer folchen Regierung umgertrennlich

- Comple

a) Courier de Provence. (Pavor internus occupaverat animos, cui remedium adulations querebatus).

TACITUS Annal. 1. 4.

b) Brandes politische Betrachtungen, über die französische Revolution. G. 46.

verknüpft sind! — War das vergossene Blut fo rein! — Also soll der Pobel urtheilen, welches Blut rein, und welches Blut nicht rein sen; dasje=nige Blut, welches er für unrein hält, mag er dann, ohne Bedenken, vergießen, und für solche Mordthasten Lobeserhebungen und Dank erwarten! Großer Gott! soll das der Weg zur Freiheit seyn?

seinige vortresliche Mitglieder der Nationalverssammlung und wahre Patrioten, waren bestärzt, über die blütdürstigen Gestanungen, welche sich in der Verssammlung zu zeigen ansiengen. Lally Tolendal hieft eine Nede, worin er die Greuel, welche Frankreich noch bedrohten, voraussagte. Die meisten Juhörer waren bis zu Thränen gerührt; aber Barnave stand auf, und rief ihm zu: »Es ist jeho Zeit zu den »ken, nicht empfindsam zu senn»! Ein andes ver sagte: »Die Nationalversammlung dürse sich nicht »gegen das Volk erklären; man müsse mit dem Volke von zu su siehen suchen, und nicht den Grundsäsen der » Vernunft und der strengen Gerechtigkeit solgen a) ».

Dicht einmal damit zufrieden, die von dem Volke begangenen Mordthaten entschuldigt und gelobt zu has ben, schien Mirabeau misvergnügt darüber zu senn, daß nicht mehr solche Auftritte vorgefallen waren. Er sah ein, daß dieses ber Wachsamkeit und der unermüsdeten Thätigkeit der, auf dem Nathhause zu Paris versammelten Pariser Wahlherren zuzuschreiben sen. Um daher dem Volke diese Einschränkung wegzuschaffen, und demselben Gelegenheit zu geben, ungestraft und ungeahndet, sengen, brennen und morden zu könsnen, suchte er die Gültigkeit der Regierung der Wahlsherren, an eben diesem Tage (23sten Julius) streitig

Compli

a) Mémoires de Comte de Lally Tolendal. p. 101,

ju machen, und auch noch den Schatten einer bedent= lichen Regierungsform vollends zu zerstören. Er figte: die Versammlung der Wahlherren habe sich der Umfande bedient, fich der Regierung bemachtigt, und sein nunmehr gesonnen, die in Sanden habende Macht, gegen den Willen der Diffrifte, ferner ju behalten a). Diese Rede erweckte unter dem Volke zu Paris eine fårchterliche Sährung gegen die Wahlherren; eine Gahrung, welche diesen leicht hatte gefährlich werden können. Der Pobel sprach davon, sie alle aufzuhäns gen, und das Rathhaus zu zerfieren. Sie retteten sich durch ihre Klugheit. Sie beriefen die 120 ges wählten Mitglieder des nenen Burgerraths auf das Mathhaus; sie baten dieselben, in einem Nebenzimmer täglich ihre Sibungen zu halten; und verspras chen, in wenigen Tagen die Regierung in ihre Sande zu übergeben. Außerdem ließ die Verfammfung (am 29ffen Julius) an alte Ecken der Straßen von Paris, eine weitläuftige Proklamation anschlagen, welche fole gendermaßen ansieng: » Heute ift in unfrer Berfamm= »lung eine gedruckte Schrift vorgelesen worden, deren "Titek heißt: Journal de Verfailles. In diese » Schrift ist eine Rede des Herrn Grafen Mirabean » eingerückt, welche er in der Nationalversammlung, vin der Sigung des 23sten Julius, gehalten hat. Wir » seben, daß der herr Graf Mirabeau, in der genann= »ten Rede, die Wahlherren als eine Verfammlung "ansieht, welche, nachdem sie sich, in dringenden Zeit= »umständen, der öffentlichen Macht bemächtigt hat,

Comple

Manebat quippe suspicionum et credendi temeritas, quam Sejanus, augere etiam in urbe suetus, acrius turbabat.

TACITUS. Annal. lib. 4.

- nunmehro dieselbe, gegen den Willen der Distrifte, "zu behalten sucht. Die Versammlung, außerst beb trubt, über eine Unklage, welche mit ihrer Denkungs: mart eben so wenig übereinstimmt, als mit den Be-» schluffen, die sie, seit dem Augenblicke, da sie Duße "gehabt hat, über ihre Existenz nachzudenken, zu wies Derholtenmalen faßte: fieht die Nothwendigkeit ein, » die öffentliche Bekanntmachung ihrer Protokolle nicht » abzuwarten, sondern jego schon einen Auszug ihrer Berathschlagungen, in soferne dieselben die Bemu-»hungen betreffen, welche sie sich gegeben hat, um vabzudanken, ohne dadurch das gemeine Wesen in Defahr zu feten, befannt zu machen. Die Ver= sammlung hatte von jeher die Absicht, ihre Macht mur so lange zu behalten, als es um des gemeinen » Besten willen nothig seyn wurden.

(Hier folgt ein langer Auszug ihrer Berathschlas gungen über ihre eigene gesetzmäßige Gültigkeit; dann fährt die Versammlung fort;)

» Nach Herzählung aller dieser Umstände, hofft die Bersammlung, welche sich bewußt ist, daß ihre Ausschlichen schung und ihre Denkungsart über allen Tadel ers haben sind, von der Gerechtigkeit des Herrn Grafen Mirabeau, daß er künftig einem so schimpslichen Werdachte, den er vielleicht zu unüberlegt gezeigt hat, steinen Raum geben werde, und daß er einsehen werde, wie sehr eine so unbestimmte Anklage, die weiter zu nichts dient, als den Distrikten der Hauptstadt Mißtrauen einzustößen, denjenigen Gesinnungen ents gegen sey, welche er gezeigt hat; so wie dem gemeis nen Besten, dessen Apostel und Vertheidiger zu seyn er sich vorgenommen hat a) «.

a) Les chess de la Démocratie avoient d'autres pensées. Nuls ne vouloient encore de bonté, ni d'oubli, ni

Ju der Nationalversammlung kamen indessen so viele Bitten, so viele Fragen, so viele Danksagungs= auschriften aus allen Theilen des Reichs an, daß die Zeit gang mit Ablefung derfelben, und mit Berath= schlagung über dieselben, verloren gieng. Schon feit vierzehn Tagen hatte sich die Versammlung mit diesen Rleinigkeiten, und mit dem Detail der Regierung be= schäftigt, welche einem gesetzebenden Korps gar nicht zukommt, sondern ganz allein der ausübenden Gewalt gehört; als endlich, am 28sten Julius, herr Vol= nay aufstand, und die Versammlung bat, diesen De=. batten ein Ende zu machen, und fich nicht zum Poli= zeilieutenant des Konigreiches aufzuwerfen. wählte, diesem Vorschlage zufolge, einen Ausschuß von Mitgliedern, welche alle Schriften dieser Art lefen, und nachher der Nationalversammlung ihren Inhalt fürz vortragen sollten. Man wählte aber auch, am gleichen Tage, einen Ausschuß von Mitgliedern, zu geheimen Untersuchungen gegen Staatsverbrecher; eine Staatsinquisition. Der Marquis Goup d'Arch schlug folgenden Plan für das geheime In= quisitionstribunal vor: Man solle vier geheime Juqui= sitoren, aus der Nationalversammlung, durch das loos erwählen, die unbekannt bleiben, und ihr Ehren= wort geben mußten, daß sie sich nicht zu erkennen ge= ben wollten. Er gab Mittel an, wie diefes geschehen konnte, ohne daß felbst die Nationalversammlung wiffe, welche ihrer Mitglieder es wären. Niemand folle sie kennen, als Herr la Fagette und Herr Bailly, und Diese follten verbunden fenn, den Mitgliedern der In-

d'amnistie. Ils avoient bésoin de toutes les passions du peuple, ils avoient bésoin surtout de sa défiance. Necker sur son administration. p. 139.

quisition alle Rachrichten, so wie auch aufgefangene, oder auf der Post eroffnete Briefe mitzutheilen.

Der Chevalier Boufflers verwarf, mit Unwib Ien, den Vorschlag, Briefe auf der Post zu eröffnen. - Michts auf der Welt», sagte er, » kann ein folches Berbrechen gegen Treue und Glauben entschuldigen. "Jede Gefahr ist geringer, als diejenige, welche das sourch entsteht, daß man sich ungestraft erlaubt, Gin-- griffe in die Rechte der Staatsburger zu thun ». Der Graf Virien fagte: » der Despotismus einer Ges . » sellschaft ist weit druckender als der Despotismus Die Republik Benedig hat fich, mourch die Errichtung des Tribunals einer Staatsin-» quisition, entehrt. Bei uns follte man fo etwas nicht einmal vorschlagen; die Nationalversammlung shat fogar das Recht nicht, eine geheime Kommiffion Ein anderes Mitglied der » niederzusegen ». Verfammlung ftand mit Unwillen auf, und fagte: »Er » begreife nicht, wie man einer fo erhabenen Berfamms "lung vorschlagen durfe, das Geheimnis der Briefe -post zu verlegen». Herr Chapelier war eben die fer Meinung; er feste hinzu: »Ohne die Moral, und » ohne das Naturrecht und das Völkerrecht zu verleten, » könne die Nationalversammlung nicht jeto, schon im » Voraus, Eingriffe in diejenige Konstitution thun, mwelche sie eben jeto grunden wolle ». herr Reu= bel (von Kolmar) vertheidigte hartnäckig die Rechts mäßigkeit des Auffangens der Briefe. Die Rational= versammlung nahm indeffen diesen Vorschlag nicht an: aber, durch die Mehrheit der Stimmen, wurde das geheime Tribunal errichtet. Demzufolge war die erste Frucht der neuerlangten Freiheit eine geheime Staats= inquisition! Diese Inquisition dauerte, unter dem Ramen Comite de Recherches de l'Affambles

nationale, lange nachher fort: ober vielmehr, fie hat sich nachher verdoppelt, und, außer dieser Staats= inquisition, gab es alsdann noch eine andere, weit gefährlichere; den geheimen Ausschuß des Burgerraths von Paris, oder das fogenannte Comite de Recherches de l'hotel de Ville. Beispiele des Verfahrens dieses Tribunals sollen in der Folge erzählt werden. Diese geheime Staatsinquisition brauchte weit gewaltsamere Mittel als die Polizei vormals zu brauchen gewagt hatte. Sie erlaubte fich Ale les, nach dem jesuitischen Grundsage: daß der Zweck die Mittel heilige. Der Zweck fen Freiheit; folglich sen auch der drückendste Despotismus erlaubt, sobald er angewandt werde, um einen so wünschenswürdigen Iweck zu erreichen. So raisonnirte der geheime Ausschuß, und mit ihm die Parifer Demokraten. Die Zeiten der Angeber (Delatores) waren in Paris wiederum vorhanden, und wer die Geschichte kennt, der weiß auch, zu was für abscheulichen Mißbräuchen vormals diefe Angeber Veranlassung gegeben haben a). Aehnliche Misbräuche giengen in Paris vor. geheime Untersuchungsausschuß war ein Tris bunal, vor welchem jede Anklage angenommen wurde, fogar wenn dieselbe in einem anonymen Briefe gez schah; ein Tribunat, wo jedermann anklagen konnte, ohne daß er sich zu nennen brauchte; ohne das er nothig hatte, sich dem Angeklagten entgegen zu stellen; ohne Beweise seiner Anklage geben zu dürfen; und ohne daß seine Name jemals genannt wurde. Der Angeklagte ward dann vorgefordert, und muste sich

a) Sic delatores, genus hominum publico exitio repertum et poenis quidem nunquam satis coërcitum, per praemia eliciebantur.

gegen die Anklage vertheidigen, wobei er aber feinen Auf den leisesten Verdacht Unfläger nicht erfuhr. wurde der rechtschaffene Mann, welcher ruhig auf der Straße fortgieng, von der Bürgerpatronille angehalten, und nach der Hauptwache geführt. Manner und Weiber wurden des Nachts aus ihren Betten genom= men, vorgefordert, und ihre Papiere wurden untersucht. Einige sind sogar, von der Patrouille, welche fie anhielt, durch die Bajonette verlett worden. Nichts hat einen so nachtheiligen Einfluß auf den Karakter einer Nation, als die Begunstigung der Angeber; dieser verächtlichen Menschenklasse. Freundschaftliche Berbindung, Bertraulichkeit, Aufrichtigkeit, Offen= herzigkeit; alles hort auf. Niemand fagt feine Ge= danken frei heraus; weil sich niemand der Gefahr aus= feben will, verrathen zu werden. Die Schwester traut nicht dem Bruder; der Bruder nicht seiner Schwester; der Mann nicht der Frau; die Frau nicht ihrem Man= ne; der Geschäftsmann nicht seinem Sefretar; der Vater nicht seinem Sohne; der Freund nicht dem Freunde. Ueberall ist Mistrauen, Angst, Furcht, Verschlossenheit, Verstellung und heuchelei. Die Angeber wurden gelobt und belohnt; darum fanden fie sich auch zu Paris in Menge a). Maillebois macht einen unausführbaren Plan zu einer Kontrere= volution, und giebt benfelben seinem Gefretar jum Abschreiben. Der Gefretar bemächtigt sich des Papiers, und übergiebt es der Staatsinquisition; und

TACITUS. Hist. lib. 1.

a) Nec minus praemia delatorum invisa quam scelera: cum aliì sacerdotia et consulatus ut spolia adepti, procurationes alii, et interiorem potentiam, agerent, verterent cuncta odio et terrore.

diese macht nun seinem herrn den Prozes a). Favras hat einen geheimen Plan, und entdeckt denfelben zweien Freunden. Diese versprechen ihn zu unter= flugen, nehmen Geld von ihm, ftellen fich ihm erges ben: indessen aber verrathen at ihn, und Favras wird in Verhaft genommen und hingerichtet. Ich könnte Beispiele auf Beispiele haufen, wenn ein Sas, wie derjenige ist, welcher fagt, daß das Tribunal einer Staatsinquisition das allergehässigste Tribunal von allen nur möglichen fen, noch eines Beweises bedürfte. »Ein geheimer Angeber», fagt Rouffeau, »flagt »zwar an, aber er beweist nicht; er kann in keinem . möglichen Falle beweisen. Denn auf welche Art sou ver es thun? Etwa durch Zeugen? Da kann aber »der Angeklagte gegen diese Zeugen Verwerfungsgründe "haben, die den Richtern unbefannt find. Oder durch "Schriften? Aber der Angeflagte kann in diesen » Schriften Zeichen von Verfälschung bemerken, welche Mndere nicht ausfinden konnen. Ein Angeber, wels "der sich verbirgt, ist allemal ein feiger Mensch. »Rimmt er Maßregeln, welche den Angeklagten ver-»hindern, auf die Anklage zu antworten, oder wohl »gar zu erfahren, daß man ihn angeklagt hat; so ist er ein Schurfe. Und wenn er noch zu gleicher Zeit » sich gegen den Angeklagten freundschaftlich stellte; o so wurde er ein Verrather seyn. Run beweist aber vein Verräther, wenn er auch beweist, niemals stark ngenug, oder vielmehr, er beweist nur gegen sich selbst; Denn wer ein Verrather ist, der kann wohl auch ein Betrüger senn. Großer Gott! was ware das für

TACITUS. Hist. libr. 1.

a) Corrupti in dominos servi; in patronos liberti: et quibus deerat inimicus per amicos oppressi.

sein Schicksal der Staatsbürger, wenn es erlaubt fenn könnte, ohne ihr Vorwissen, ihnen den Prozes ju machen, und sie dann aus ihrem Hause plöglich ju der Hinrichtung abzuholen, unter dem Vorwande, die Beweise seyen so klan, daß weiter gar kein Verschör erfordert werde a)?

Am 27sten Julius erhielt die Rationalversammlung einen Brief von Hrn. Necker, in welchem Derselbe seine baldige Rückfunft ankündigte. Die Versammslung hörte die Ablesung dieses Briefes mit den hefztigsten Freudensbezeugungen und mit unausgesetztem Beifallklatschen an.

Alls Recker, zu Basel, die Briefe des Königs

a) Un délateur secret accuse, il ne prouve pas; il ne peut prouver dans aucun cas possible; car comment prouveroit-il? Par des témoins? Mais l'accusé peut avoir contre ces témoins des moyens de récusation que les juges ignorent. Par des écritures? Mais l'accusé peut y saire appercevoir des marques de sausseté, que d'autres n'ont pu connoître. Un délateur qui se cache est toujours un lâche; s'il prend des mesures, pour que l'accusé ne puisse repondre à l'accusation, ni même en être instruit, il est un fourbe. S'il prenoit en même tems avec l'accusé le masque de l'amitié, il seroit un traitre. Or un traitre qui prouve ne prouve jamais assez, ou ne prouve que contre lui - même, et quiconque est un traitre, peut bien être encore un imposteur. Et quel seroit, grand Dieu! le sort des particuliers, s'il étoit permis de faire à leur insçu leur procès, et puis de les aller prendre chez eux, pour les mener tout de suite au supplice, sous pretexte, que les preuves sont si claires, qu'il leur est inutile d'Atre entendus?

J. J. ROUSSEAU lettre à M. de St. Germain. Seconde partie des Confessions. T. 7. p. 368. édition de Neuchatel.

und der Rationalversammlung erhielt, in denen er gebeten wurde, so schnell als möglich zurück zu komsmen; da blieb er noch vier Tage zu Basel, ehe er absreiste, unter dem Borwande einer Krankheit seiner Frau. Reckers Rückreise nach Paris war ein ununsterbrochener Triumph. Von Basel bis nach Versailsles fand er die Landstraßen mit Volk besetzt. Die Bürgermiliz zog, nebst den Truppen, um ihn zu empfangen, und junge Mädchen, zierlich gepußt und geschmückt, brachten ihm Kränze, Sträußer und Blusmen entgegen. Er wurde ausgenommen, als wäre er der Schußgott Frankreichs, und überall ward er mit freudigen Zurufungen und Glückwünschungen begleitet.

Am 29sten Julius erschien Recker vor der Natios nalversammlung. Vier Herolde wurden ihm entgegen geschickt, und ein eigener Lehnstuhl stand für ihn bes reit. Als er erschien, war das Jubelgeschrei und Vis vatrusen sehr groß; für die erhabene Versammlung der Stellvertreter einer mächtigen Nation beinahe zu groß, Sobald es etwas stiller wurde, sagte Necker:

## . Mein Berr President -!

Ich komme, um der erhabenen Versammlung meine ehrerbietige Dankbarkeit über die Beweise der Deilnehmung und des Wohlwollens, die ich von Thr erhalten habe, zu kezeugen. Sie hat mir das durch große Pflichten aufgelegt, und nur indem ich Ihre Gesinnungen mit Ihr theile, und mir Ihre Weisheit zu Nuße mache, kann ich, bei so bes denklichen Zeitumständen, noch etwas Muth übrig behalten.

Der President der Versammlung, der Herzog von Liancourt, antwortete in einer sehr langen Rede, in welcher er Neckern dankte, daß er, seinem eigenen

Ausbrucke zufolge, Die Gefahr ben Gewiffens: biffen habe vorziehen wollen (qu'il avoit préféré le péril aux remords). Unter andern Dingen fagte auch der President: "Welch ein Zeitpunft könnte » wohl gelegener senn, um die Berantwortlichkeit der DMinister, diese theure Schupwehr der Freiheit, diese "Berschanzung gegen die Eingriffe des Despotismus, » einzuführen, als dieser, wo der erste, welcher sich "ihr unterwerfen soll, der Nation keine andre Rech= » nung abzulegen haben wird, als die Rechnung feiner "Talente und feiner Tugenden ». Unter Bandeklat= schen und Vivatrufen verließ Recker die Versammlung. Er war schon fort, und noch flatschte man. Run er= hielt Necker Gesandtschaften über Gesandschaften, Bu= schriften über Zuschriften, Glückwünschungen über Glückwünschungen. Man verglich den angebeteten Minister mit allen berühmten Mannern des Allter= thums; aber feine Vergleichung machte mehr Gluck, als die Bergleichung mit Cicero, welcher auch, fo wie Necker, sagte man, durch ein schändliches Kom= plott, aus dem Rom, welches durch ihn gerettet wor= den war, vertrieben wurde; dann aber, gleichsam auf ben Armen von gang Italien, wieder zurückgetragen, und von Allem, was nur in Rom groß und mächtig war, bewillkommt wurde. Die Parallele zwischen Cicero und Necker scheint wirklich richtig zu seyn: und wenn nicht Mecker Frankreich verlassen hatte, so mochte er vielleicht mit Cicero eine noch größere Aehnlichkeit in feinen Schiekfalen gehabt haben. Wenn Recker Frankreichs Cicero war; so war sa Fayette Frankreichs Cato. Necker handelte, so wie Cicero, aus Ruhmsucht und Eitelkeit: la Fanette hingegen aus Tugend und aus Liebe jum Vaterlande. Necker war tugendhaft, um damit prahlen zu konnen: la Fayette suchte

fuchte zu fenn, nicht zu scheinen. a) Recker und Ci= cero waren beide Manner von großen Talenten; aber nur får die zweite Rolle bestimmt, und für die erfte nicht geschaffen. Eicero hatte, wie Montesquien von ihm fagt, viel Genie, aber eine ziemlich gemeine Seele: b) so auch Mecker. Cicero und Necker saben beide, in allen Dingen, erst sich selbst, dann das ge= meine Beste; Cato und la Jayette vergaßen immer sich felbst, um das zu thun, was sie dem Baterlande für nütlich hielten. Cato und la Janette wollten das Reich retten, weil fie ben Gedanken nicht ertragen konn= ten, daß daffelbe untergehen solle! Cicero und Recker wollten es retten, um nachher damit prahlen zu kon= Cato und la Fayette faben die Gefahr voraus, Cicero und Recker fürchteten diefelbe; und wo Cato oder la Fanette nur hoffte, da sah Cicero, oder Necker schon' mit Zuversicht einen glücklichen Ausgang. Cato und la Fayette sahen alle Dinge mit kaltem Blute, so wie fie maren; Cicero und Recker immer nur fo, wie ihre kleinen Leidenschaften sie ihnen vorstellten.

Nachdem Necker zu Versailles an Lobeserhebungen und an Schmeichelenen alles eingenommen hatte, was nur einzunehmen war; so gieng er nach Paris, um auch dort seiner Eitelkeit ein Opfer bringen zu lassen. Daß Necker nach Paris ung, ist auf keine Weise zu entschuldigen. Es war eine höchst unpolitische, eine unverzeihliche Keise; zwar der Triumph seiner Eitelz keit, aber auch der Ansang seines Falles. Necker

a) Esse quam videri bonus malebat: itaque quo minus gloriam petebat, eo magis illam assequebatur.

SALLUST. de bello Catilin.

b) Il avoit un beau génie, mais une ame souvent com-

mune.

wollte gerne, wie vormals Cicero, mit jedermann gut stehen, es-mit niemand verderben; darum hielt er fu! nothig den Demagogen zu spielen, und nach Paris zu reisen, um dem Pobel zu schmeicheln, und fich von dem Pobel schmeicheln zu lassen. Er wollte Alle gewinnen und verlor Alle. Er war die Stüte Frankreichs; er hatte die Macht in Sanden; und diese Macht übergab er, ehe er dieselbe noch gebraucht hatte, dem Pobel. Nachdem er zurückberufen war; hatte er Alles thun konnen: aber er kannte seine Rraft nicht; er hatte nicht Festigkeit genug, um den Lockungen der Eitelfeit zu widerstehen. Statt im Triumphe in Das ris einzuziehen, hatte er gegen die Nationalversamm= lung, welche ihn schlechterdings nicht entbehren fonn= te, einen festen Ton annehmen, und von derfelben verlangen muffen, daß sie sich punktlich an die befehlenden Aufträge (cahiers) ihrer Kommittenten halten folle: und weigerte sie sich dieses zu thun, so mußte er die Versammiang bei der Nation verklagen. Wenn Netker auf diese Weise gehandelt hatte, so hatte Frank= reich jego eine Konstitution, der Konig Macht, und Die Schulden waren bezahlt. Aber fatt deffen verließ Mecker den Konig, und zog, mit Frau und Tochter, im Triumphe nach Paris. Er buckte fich vor dem Volke, und vergaß, daß er Minister war, um Demagoge zu fenn. Aber er mußte daffir bufen: der Pobel zeigte ihm, noch an demselbigen Tage, wie verächtlich er sich durch dieses Betragen gemacht hatte, und von nun an war sein Ansehen auf immer verloren. Man moch= te von Mecker sagen, was Florus so schon vom Dan= nibal fagt: »Statt feinen Sieg zu benußen, wollte er lieber denfelben genießen.» a).

a) Cum victoria posset uti, frui maluit.

Am zossen Julius kam Necker nach Paris. Die Bargermiliz zu Pferde und zu Fuß, begleitet von eis ner ungahlbaren Menge, fam ihm entgegen. Ein unermeglicher Saufe drangte fich um feinen Wagen, und die Luft ertonte von dem Geschrei: ». Soch lebe die Nation! Hoch lebe Necker!" So gieng es fort bis an das Rathhaus. Auf der Treppe deffelben kamen ihm zwölf Wahlherren entgegen, um ihn zu empfan= Er war begleitet von Madame Recker, von der Baronesse de Stael, von der Marquise de la Fanette, von den Prinzessinnen Eubomirska, Ezewiska und Portoska; von den herren de Lu= signan, de Rochechonart, de Bottetidon, von dem Baron von Stael, von dem Grafen von St. Prieft, dem Marquis de la Fanette und bem Grafen von Clermont Connerre. Als er in den Saal trat, da war das Beifallflatschen und Freudengeschrei über alle Beschreibung groß. Moreau de Saint Mery überreichte dem Srn. Recker, der Madame Recker, der Madame de Stael und der Marquise de la Fayette, patriotische Kokarden. herrn Mecker fagte er: "Diefe Farben find Ihnen theuer, es find die Farben der Freiheit." Beifallflat= schen und Freudengeschrei fiengen nunmehr von neuem herr de la Bigne hielt eine Anrede an herrn Mecker, in welcher er den Sinanzminister, im eigent= lichen Sinne des Wortes, bekomplimentirte; da= her bleibt diese Rede weg, denn schaale Komplimente: verdienen nicht der Nachwelt aufbewahrt zu werden. herr Moreau de St. Mery fagte:

## »Mein Herr!n

Das Schicksal dieses großen Reichs ist sichtbar mit dem Ihrigen verknüpft. Die Feinde seiner

Transcond Congle

Glückfeligkeit hatten dies fo wohl eingesehen, daß fie gewollt haben, daß das erste Unglack, welches das Reich traf, und welches zugleich alle übrigen Unglücks: fälle vorher verfündigte, Ihre Entfernung seyn follte. Der Wunsch aller Frankreicher; ihr Muth; das Verlangen eines Konigs, welchen man vergeblich zu verleiten gesucht hat, bringen Gie heute wieder zu uns, mit der Gefährtinn Ihrer Tugenden und Ihrer widris gen Schicksale. Sie sehen felbft, mein herr, daß 36= re Rückfunft ein Nationaltriumph ist. Unser Glück wird noch vergrößert, durch die Gegenwart des Burgerministers, a) welcher, nachdem er die Ungnade seis nes Freundes getheilt hatte, einigermaßen an feinem Ruhme Theil ju nehmen, und den Ausdruck unferer Freude zu empfangen hieher kommt. Unsere Liebe und unser Zutrauen, mein herr, find so groß als die Reffurcen Ihres Genies; und wir schworen Ihnen, daß sich alle unsere Bemühungen vereinigen werden, um den Schugengel Frankreiche zu unterftugen.»

herr Recker hielt eine lange Gegenrede. Er bat die Parifer, mit den Prostriptionslisten und mit dem Morden aufzuhören; und er siehte um die Befreiung seines Landsmanns, des Generals Befenval: »Mei=ne Herren» so sprach er zu den Wahlherren »nicht vor Ihnen, die Sie durch eine bessere Erziehung sich auszeichnen, und nur dem Lichte Ihres eigenen Verstandes und Ihres eigenen Herzens zu folgen nö=thig haben; nicht vor Ihnen, sondern vor dem als lerunbefanntesten, dem allerniedrigssen Bürger von Paris, werfe ich mich nieder, und falle vor ihm auf meine Kniee, um zu

a) Moreau de St. Mery versteht hierunter ben Grafen de St. Priest!

bitten, daß man weber gegen herrn Befenval, noch gegen jemand anders, eine folche oder eine abutiche Sarte ausübe, wie diejenige ift, von welcher man mir Beispiele ergablt hat. " a). Decfer weinte, indem er diese Worte aussprach, und nunmehr bat er noch ein= mal um Besenvals Befreiung. Neckers Gegenwart; feine Rede; feine Thuanen; die fanfte und ruhrende Beredfamkeit, mit welcher er sprach: alles dieses ver= einigt, bemächtigte fich der Bergen seiner Zuhörer. Die meiften weinten; und taufend Stimmen riefen im Saale zugleich: "Gnade! Vergebung! Amnistie!" Recker war fehr gerührt. Indeffen schrie das auf dem Greveplage versammelte Bolf, zu wiederholtenmalen: "Mecker! Mecker! wir wollen Recker feben!" Um Die= fes Berlangen des Pobels zu befriedigen, begab fich Recker in das Rebenzimmer, und fellte fich in eben das Fenster, in welchem vierzehn Tage vorher der Ros nig, und acht Tage vorhen der unglückliche Foulon, fich dem Bolfe gezeigt hatten. Er befestigte die Da= tionalkokarde auf seinen hut, und zeigte dem Bolke denselben. Das Freudengeschrei und bas Bivatru= fen wollte, bei feinem Unblicke, unter dem Bolke gar nicht aufhören, und Recker fog, mit vollen Zügen, das Bergnügen ein, welches ihm der Anblick so vieler taus send Menschen verschaffte, die ihm alle zuriefen: daß er ein großer Mann und der Schukengel Franks reichs fen.

Während Recker aus dem Versammlungssaale abswesend war, schlug der Graf Elermont Tonnerre der Versammlung vor: auf der Stelle, durch einen

Comple

a) Devant le plus inconnu, le plus obscur des Citoyens de Paris, je me prosterae, je me jeste à genoux, pour demander etc.

förmlichen Beschluß, die so eben, auf Neckers Bitte gewährte, allgemeine Almnistie zu bestätigen. »Laßt wund" fagte er" den Ueberwundenen eben so vergeben, wwie wir die Stolzen besiegt haben. Bier ist, (indem wer nach der Seite hinwies, wo Recker war) hier ist, »zwischen dem Throne und uns, ein Mann, auf den wir zählen können. Alles hebt uns; alles unterfütt muns; die Gewalt der Dinge und die Unerschrockenheit munsers Muthes. Gollten wir denn die Feinde, wels oche wir jeso nicht mehr zu fürchten haben, noch unsers »haffes würdigen? Was kann man uns entgegen= psehen? Armeen? — Die werden wir schlagen. "Schimpfworter? — Da werden wir schweigen. Zeis wegen wir Europa den Frankreicher in seiner ganzen -Große, in der gangen Liebenswürdigkeit seines Raprakters. Ich sehe es, ich fühle es, daß dieser Wunsch meines Herzens auch der Wunsch des Ihrigen ift.»

Diese Rede erhielt großen Beifall, und der ganze Saal ertonte von dem Geschrei: "Gnade! Gnade! Bergebung!» Umnistie! Auf der Stelle wurde Besehl gegeben, den Schweizergeneral Besen val in Freiheit zu sehen. Dr. Recker war abermals sehr gerührt und dankbar; seine Bitte erfüllt zu sehen. Ein Philosoph, welcher dabei stand, machte die Bemerkung: "Recker scheine nicht "zu wissen, daß wenn man mächtig genug sen, um "Snade sür seinen Freund zu erhalten, man weiter "nichts als seinen Urtheilsspruch fordern müsse.» a)

Nach diesem Triumphe kehrte Necker entzückt nach Versailles zurück. b) Kaum hatte er den Versamm=

a) Que quand on est assez puissant, pour obtenir la grace de son ami, il ne faut demander que son jugement.

b) Necker selbst sagt, von diesem Tage: Ah! que je sus heureux ee jour-là! Chacun de ses instans sont gravés

lungsfaal des Mathhauses verlassen, als schon beschlos= fen wurde: in diesem Saale Neckers Bruftbild, neben dem des herrn la Fayette, aufzubewahren. Da aber das Volk in allen seinen Sandlungen unbeständig ift, weil es niemals nach Grundfäßen handelt, sondern immer nur dem Eindrucke des gegenwartigen Augen= blicks folgt: so danerte auch Neckers Triumph nicht lange. Der Pobel versammelte sich; er war unzufries den, und murrte laut, über die versprochene Amnistie, und über die, Meckern jugestandene, Befreiung Befens vals. Die Parifer Wahlherren, deren ungesetmäßige Gewalt ohnedies schon aufgehort hatte, waren, fagte man, gar nicht befugt einen folchen Befehl ju geben, und dieser Befehl fen eine ftrafliche Anmaßung, ein gefährlicher Eingriff in die Mechte des Burgers. Man war unzufrieden über den Minister, daß er die Be= freiung Besenvals verlangt hatte; man machte fei= ne Gesinnungen verdächtig; und fogleich mar die ganze hauptstadt abermals in Anfruhr. Die Sturm= glocken wurden geläutet; Die Trommeln wurden ge= rührt; die Straßen füllten fich mit Menschen an; bas Mordgeschrei; "an die gaterne! an die Laterne!" er= tonte fürchterlich; und die Ruhe wurde nicht eher wiederum hergestellt, als bis die Wahlherren, noch an demselbigen Abende, die 120 Mitglieder des neu= erwählten Bürgerraths der Stadt Paris auf das Rathhaus beriefen; denselben alle Gewalt übergaben; die Befreiung Besenvals für gefährlich erkannten; durch einen öffentlichen Anschlag, die versprochene Am= nestie widerriefen; und dann, um zehn Uhr Abends,

dans ma mémoire et je ne puis encore aujourdhui me les rappeler sans émotion! Je me crus un moment entre le ciel et la terre! Necker sur son administration, p. 138.

auseinander gieugen, um sich nicht wieder zu vers sammeln. Alls der President der Wahlherren, herr Moreau de Saint Mern, dem Bargerrathe die Gestwalt übergab, hielt er folgende Anrede an denselben.

.» Meine Herren!»

Die Versammlung der Wahlherren eilt, um in "Ihre Hände das Ausehen zu übergeben, welches zu "übernehmen, die Zeitumstände und das gemeine Beste "ihr zur Pflicht gemacht hatten. Wir dürsen sagen, "daß dieses Ansehen, so lange es unserem Eiser und

vunserem Patriotismus anvertraut gewesen ist, nichts verloren habe; und wir übergeben es Ihnen jeto,

mit der Zuversicht, daß die Stellvertreter der Stadt »Paris mit nicht geringerer Sorgfalt darüber wachen

merden.se

Die Stadt Paris war zu diefer Zeit in einer fehr traurigen Lage. Zu allen den Uebeln, welche mit ei= ner ganzlichen Unthätigkeit und Kraftlosigkeit der auß= übenden Gewalt allemal nothwendig verbunden seyn muffen, gefellten fich noch die schwarzen Bilder einer furchtsamen und erschrockenen Einbildungsfraft: einge= bildete Uebel vergrößerten noch die wirklichen. Die Stadt Pariswarvon einem panischen Schrecken ergriffen. Burger und Sandwerker ließen ihre Geschäfte und ihre fried= lichen Arbeiten liegen, und liefen bewaffnet in den Stra= Ben herum. Die Manufakturen fanden ftill, weil die Raufleute und Rramer feine Raufer mehr fanden, und da= her anch von den Manufakturen keine Waaren mehr ver= langten. Der Reiche schaffte alle unnothigen Bedien= ten ab, und gab der niedrigen Volksklaffe, deren Mit= glieder er nunmehr für feine naturlichen Feinde hielt, so wenig als möglich Arbeit: er entbehrte alles Ueber= flussige, damit jene das Rothdurftige entbehren muß= fen. Der Schuldner weigerte fich zu bezahlen, weil kein Gerichtshof mehr vorhanden war, vor welchem man ihn hatte verklagen konnen. Durch alle diese vereinigten Umftande nahm die Zahl der Armen bis auf einen unglaublich großen Grad zu. Die Thranen ber Unglücklichen, und ihr lautes Wehklagen, mischten fich mit dem Freudengeschrei des Pobels. Wahre Pas trioten seufzten und verwunschten den Freiheitsrausch. Ueberall versammelten fich, an den Ecken ber Straffen, Saufen von Bargern, welche zusammenliefen, um Reuigkeiten zu horen. Unter Diefe Saufen mischten fich Beutelschneider, Spieler, Abentheurer, Chevaliers d'Industrie, Mußigganger und Spione, welche ihren Vortheil dabei fanden, das Volk in beständigem Schrekfen ju erhalten. Diese streuten den Saamen der Zwie= tracht, durch allerhand Gerüchte, Berdacht, und felbst= erfundene Geschichten aus: sie munterten das Volk zur Rache auf, und machten die Ideen von Rube; von Einigkeit; von Vergebung alles deffen, was vor= her geschehen war; sogar lächerlich. Prostriptions= liften, Berzeichniffe jum Tode verurtheilter Personen, giengen von Sand zu Sand, und wurden täglich gros Ber. Man fprach von Verschwörungen, von heimlichen Unschlägen, von versteckten Planen, von einer Kontrere= volution: und alle diese Erzählungen, so ungegründet und ungereimt fie auch größtentheils senn mogten, giens gen von Mund zu Mund, wurden begierig aufgenom= men, bereitwillig geglaubt, und vergrößerten fich im= mer mehr, je weiter sie fich ausbreiteten. a) Die Furcht= samkeit, der Argwohn und das Mißtrauen des Volkes, nahm immer mehr und mehr zu: aus unbedeutenden Rleinigkeiten schuf fich der Pobel Ungeheuere; er fürch= tete, ohne zu wissen was; unausgesetzt war er im Ber-

a) Callide vulgatum, temere ereditum. TAOTT. Hist.

theidigungsstande; er hatte Mistrauen gegen alle Din= ge, und gegen jeden Menschen; und er lauschte auf jedes Gerücht. Rein Schritt war unschuldig genng, um nicht Verdacht zu erwecken. Es fostete der Grausamfeit, der Rachsucht, nur Ein Wort, nur Einen Blick, um den ehrlichsten Mann seines Lebens zu bernuben. Ein Eifersüchtiger konnte seinen Rebenbuhler; ein rachgieriges Weib den Geliebten, welcher sie verschmaht hat= te; ein Reicher den rechtschaffenen Mann, welchen er fürch= tete, durch das Einzige: Es ift ein Aristofrate! fogleich von dem Pobel aus dem Wege raumen laffen: und Beispiele einer so grausamen Rache gab es leider! fehr viele. Solche Mordthaten wurden, bei der herr= schenden Gesetlosigkeit, nicht nur ungestraft, sondern mit dem Anstriche von Tugend, von Patriotismus, von Edelmuth begangen. Aus anscheinendem Patriotis= mus schaffte man diejenigen aus dem Wege, denen man gram war. Der Berghafte und der Freche suchte Streit mit dem Furchtsamen; der Starkere überwaltigte den Schwächern: und die fraftlosen Gesetze schwiegen. Der rechtschaffene Mann wurde, von dem Listigen oder Rankevollen, bei dem Pobel als ein Aristofrate verklagt, wobei dieser keine andere Absicht hatte, als die Aufmerksamkeit des Pobels von sich selbst ab, und auf feinen Nachbar zu lenken, damit feine eigenen geheis men Plane unentdeckt bleiben mochten. Richts ift leichter, in einem fo gefährlichen Zeitpunkte, als eine Anklage zu erdichten; der unschuldigsten Rede, vor denen, welche den Angeflagten nicht perfonlich kennen, eine boshafte Wendung zu geben; und auf diese Weis se einen rechtschaffenen Mann der Wuth des zügello= sen Haufens preis zu geben. Durch Broschüren, durch Zeitungen, durch fliegende Blatter und durch Rupferfliche, wurde das Volk zum Aufruhr und zum Morde angefacht und aufgemuntert. Einen Diefer

Rupferstiche, dessen auch kally Tolendal erwähnt, und der in den Straßen von Paris häufig verkauft ward, habe ich niemals anders als mit Abscheu und mit Wisderwillen ansehen können. Der Rupferstich hatte die Ueberschrift: Der Rechner. Ein Mann sist vor eisnem Schreibtische, auf welchem fünf abgehauene Köpfe übereinander gethürmt liegen, und auf dem Blatte, worauf er rechnet, sieht: fünf von vier und zwans pig, bleiben neunzehn.»

Dieß ist ein treues Gemalde jener traurigen Tage; dieß war lange Zeit der Zustand von Paris. Umsonft ertonte in unsern Ohren das Jubelgeschrei der Skla= ven, welche ihre Ketten zerbrochen hatten; umsonst rufte man uns zu: diese Nebel find mit Erlangung der Preiheit nothwendig verknupft; fie find nur vorüber= gehend, und nachher folgt ein ununterbrochenes Wohl= fenn; die Freiheit gewährt Troft in allen Leiden, wels che sie verurfacht; und, gleich der Lanze des Achilles, heilt fie felbst die Bunden, welche fie fchlagt. fonst fagte man alles diefes. Die gegenwartige Zeit war traurig, und das goldene Zeitalter, welches man hoffte, war noch ungewiß, und hinter dem undurch= dringlichen Vorhange der Zukunft verborgen. "Ein "Volk, welches seit Jahrhunderten unter dem Drucke ogefeuft hat, und endlich, trot aller Vorurtheile und maller ungereimten Einrichtungen, mit denen es noch »umgeben ift, demfelben zu entgehen sucht, gleicht eis nem, durch langes Leiden geschwächten und abgematte= zten Aranken, an welchem noch immer das Fieberzehrt. Braucht er allzustarke Beilmittel, oder braucht er zu wiele Mittel auf einmal, will er der Natur vorgreifen; ofo stirbt er an den Folgen seiner Unbesonnenheit. » a)

a) Un peuple plongé dans l'oppression depuis nombre de siècles, et qui cherche à en sortir, en dépit de tous les

Während die in diesem Abschnitte beschriebenen Auftritte zu Paris vorgiengen, waren auch die Provinzen alle im Aufruht. Sobald die Bastille einge nommen war, hatten die Verschwornen, ihrem Plane gemåß, nach allen Theilen des Konigreichs Gilbothen abgefandt, welche so.schnell als möglich die Provinzen durchliefen; überall die Sturmglocken anziehen ließen; die Ankunft von Raubern, oder von fremden Truppen ankundigten; das Bolk zur tapfren Gegenwehr ermahnten; demfelben anriethen fich zu bewaffnen; und Geld unter daffelbe austheilten. In fleinen Stade ten kundigten diese Eilbothen eine kleine Anzahl von Raubern an; in großen Stadten eine großere Anjahl; allemal stand die angegebene Anzahl im Berhaltniffe mit dem Dorfe oder mit der Stadt, in welcher die Nachricht ausgebreitet wurde. Wo fie hin kamen, da war Schrecken und Furcht, wegen der Rachrichten welche sie verbreiteten, so groß, daß nicht einmal jes mand baran dachte, sich bei ihnen zu erkundigen: wer fie senen? woher fie kamen? und von wem fie die Unkunft der Rauber erfahren hatten? Bauern und Burger in ganz Frankreich bewaffneten sich, und erwartes ten einige Tage die Ankunft der Rauber vergeblich. Die Rauber erschienen nicht; und nun zogen die Bauern (wie die Verschwornen im Voraus sehr richtig berechnet hatten) gegen die Schlösser der Abelichen,

Examen du Gouvernement d'Angleterre. 1789. p. 286.

•

préjugés et de toutes les institutions absurdes qui l'environnent encore, ressemble à un malade extremement affoibli par de longues souffrances, et que la fièvre mine toujours. S'il fait usage des remèdes trop forts, ou s'il employe trop de remèdes à la fois, s'il s'avise de brusquer la nature, il meurt victime de son imprudence.

gerstörten und verbrannten diefelben, ermordeten die Edelleute, oder zwangen fie, das Land zu verlaffen. In Stadten und in Dorfern ahmte man die Pariser Mordauftritte nach. Wer reich war, oder Unsehen hatte, der wurde verfolgt; viele wurden vom Bobel gehangt, und ihre Ropfe auf Stangen gesteckt und herumgetragen. In allen Thetlen Frankreichs lautete man die Sturmglocken; überall war Unordnung, Alars chie, Mord, Rauben und Plandern; und wer fich widersette, der kam in Lebensgefahr. Bu Rennes nahmen die Bürger das Zeughaus ein, beschlossen, keine Abgaben mehr zu bezahlen, und jagten den Kom= mendanten der Stadt meg. Bu St. Malo forderten die Bürger dem Kommendanten die Schlüffel der Bis tadelle ab, und, als er dieselben abzugeben sich weis gerte, nahm man fie ihm mit Gewalt weg. Zu Bors deaux sah sich der Kommendant der Zitadelle gend= thigt, den Burgern die Schluffel zu übergeben. Bu Caen nahmen bie Burger die Zitadelle ein, gwangen den Magistrat, den Preis des Brodtes herunterzuseten, und ermordeten den Marquis de Belfunce mit unerhörter Graufamkeit." Der Pobel war fo begierig ihn umzubringen, daß man von mehreren Seiten zu= gleich auf ihn schoß, wodurch viele seiner Morder selbft fielen. In der Rähe der Nationalversammlung fogar geschahen abaliche Graufamkeiten. Bu Berfailles befreite der Pobel einen Batermorder, der geradert werden follte, von dem Rade, auf welchem er schon lag, und hängte an feiner Stelle eine arme, unschul= dige Frau auf. Zu St. Germain hangte das Volf einen Maller auf. Zu Poiffy konnten einige Mit= glieder der Nationalversammlung dem wüthenden Ph&= bel nur mit großer Mühe ein unschuldiges Schlachtz opfer entreißen. Zu St. Den is, zwei Stunden von

Paris, brang ein Saufe des niedrigsten Pobels, nach Mitternacht, in das haus des Maire der Stadt, und zwang ihn, den Preis des Brodes herunterzuseten. Obgleich dieses nicht von ihm abhieng, willigte er den noch ein, und unterschrieb den ihm vorgelegten Befehl. Deffen ungeachtet war der Pobel, von einem heimlichen Feinde des Maire aufgewiegelt, damit nicht zufrieden, sondern bemächtigte fich feiner, und wollte ihn aufhängen. Er wehrte fich, aber der Pobel warf ihn nieder und hielt ihn fest. Ein Tagelohner zog sein rofines Meffer aus der Tasche, und fieng an ihm den Hals abzuschneiden, wagrend ihn die übrigen mit Messerstichen durchbohrten. Noch schrie er um Gnade, um Erbarmung. Nun warf der Tagelohner fein rostis ges Meffer weg, und fagte ganz kaltblutig zu feinem Nachbar: "Leihe mir dein Meffer, meines taugt Diefer lieh ihm ein kleines Taschenmeffer, und damit fagte jener dem Maire vollends den Ropf Während dieses geschah, fuhren die übrigen fort, den Unglücklichen, mit Dolchstichen in den Magen und ben Unterleib, 3u durchbohren. Giner unter ihnen, der vorzüglich geschäftig war, drehte sein Messer in den Eingeweiden des Maire hin und her, und fragte lachelnd, indem der Unmensch Spott mit Graufamkeit vereinigte: »Fühlst du das? Empfindest du eine an= genehme Ruhle»? Dem leichnam wurde nachher der Ropf zwischen die Fuße gebunden, und in diesem Zu= stande ward derselbe durch alle Straßen der Stadt ges schleift. Jederman gesteht, daß der Ermordete ein rechtschaffener und ein allgemein geliebter Mann gewe= fen sen. Seine Frau ist seit jenem Tage verrückt ge= blieben a). In dem Safen zu Breft, wo die Balfte

Could

a) Histoire de France pendant trois mois p. 142.

der frangosischen Seemacht lag, ware es thoricht ge= wesen, Rauber anzukündigen. herr de la Luzerne schiefte daher einen Eilbothen dahin, und kundigte einen Ueberfall der Engländer an. Der Minister war kein Mitglied der Verschwörung; er war selbst von den Verschwornen betrogen worden, welche ihm falsche Rachrichten aus England hatten übersenden lassen. Die Englander kamen nicht, so wenig als an andern Orten die Räuber; aber der Aufstand wurde allgemein: und dies war es, was man wollte. Zu Dijon, Macon, Soissons, la Fere, Laon, und in vies len andern Sädten, war der Pobel in Bewegung; er zerstörte Schlösser, Pallässe, öffentliche Gebäude, und weigerte sich, die Abgaben zu bezahlen. In Bur= gund wurden zwei und fiebenzig Schlöffer geplandert: und verbrannt; die Kirchen sogar wurden beraubt. Die Edelleute durften es nicht magen, das ihnen zu= gehörige Korn nach der Erndte in die Scheunen brin= gen zu lassen, weil die Bauern die Scheunen zu ver= brennen drohten; daher blieb die Erndte auf den Feldern liegen, und verdarb größtentheils.

Zu Strasburg brach das Volk in die Häuser einiger Magistratspersonen, und kaum konnten diese noch ihr Leben retten. Bald nachher umringte der Pobel das Nathhaus, zerriß und verbrannte die Paspiere in der Kanzlei und im Archiv, betrank sich in den Kellern, bestahl die Kassen, und zerstörte nachher alles. Auf Besehl des Kommendanten Herrn von Klinglin sahen die Truppen diesen Unordnungen ganz ruhig zu, ohne denselben im mindesten Einhalt zu thun. Am folgenden Tage stieg die Unordnung auf den höchsten Grad, und nun erst wurden die Soldaten gegen das zusammengelausene Gesindel kommandirt, welches auch bald zerstreut war. Nicht lange nachher

wurden ähnliche Auftritte wiederholt, und nun waren auch die Truppen rebellisch, und brachten, in Gesells schaft des Pobels, eine ganze Nacht mit rauben, stehlen und morden zu. Zu Enon bemächtigten fich die Büger des Arfenals und des Pulvermagazins. Die Berschwornen sandten von Paris den Schauspieler Bordier nach Rouen, um auch dort das Volf aufsuwiegeln. Er führte feinen Auftrag aus; die Mauth= bauser, und einige andre Sauser, wurden von dem Pobel geplundert und verbrannt. Bordier wurde bald nachher gefangen genommen, jedoch von den Bargern wieder frei gemacht. Er floh, aber man holfe ihn ein; er wurde zurückgebracht; ihm ward, als einem Storer der offentlichen Rube, der Prozes gemacht; und, zu wohlverdienter Strafe, sowohl als zu einem abschreckenden Beispiele für andere, wurde er aufges hångt.

Bu Besancon war der Aufenhr sehr groß. Die regelmäßigen Truppen waren mit den Burgersoldaten in Streit gerathen, und ein Goldat, des Regiments Enghien hatte einen Bürger getodtet. " Uebelgefinnte und von den Verschwornen abgesandte Volksaufwieg= ler, theilten unter die Goldaten Geld aus, um dies felben zu dem Abfalle von ihren Offiziren zu bewegen. Mur zu gut erreichten fie ihren Zweck. Ein großer Theil der Garnison verließ die Stadt, schweifte auf den benachbarten Dörfern umher, und begieng die größten Ausschweifungen. Um Rube und Ordnung in der Stadt, sowohl als die Freundschaft zwischen den Truppen und der Miliz, wiederum herzustellen, wurde ein öffentliches, feierliches Gastmahl veranstal= tet, und der Befehlshaber, Marquis de Lan's geron (ein rechtschaffener aber schwacher Mann) gab dazu feine Einwilligung.

COMM

Um eilf Uhr Vormittags wurden, in der Stadt, unter freiem himmel, zwischen demalleen eines offents lichen Spazierganges, lange Tische gedeckt, und mit Wein und Eswaaren reichlich versehen. Anfänglich was ren sie Alle munter und frohlich. Bald aber wurden fie betrunken, und da fiengen die Unordnungen an. Aller Wein war ausgeleert. Um fich nun noch mehr Wein zu verschaffen, zogen sie, tobend und larmend, in der Stadt umber; drangen in den Pallast des Erze bischofs, und planderten die Reller. Andere beraubs ten die Rlofter, und die Saufer der angesehensten Gin= wohner der Stadt. Acht und vierzig Stunden lang war Niemand weder feines Lebens nocheseines Eigenthums ficher. Dann faßten die betrunkenen Goldas ten den Beschluß, alle fogenannten Aristofraten zu ermorden; mit ihren Offiziren den Anfang zu machen; und mit den Edelleuten und den Parlamentsgliedern das Fest zu endigen. Die Soldaten begaben sich auf den Weg, um diesen Entschluß auszuführen; und der Pobel folgte ihnen, jauchzend und jubelnd, nach. Mit Trommeln und Pfeisen voraus, und mit dem Kriegsgeschrei: "Un die Laterne ihr Arisiokraten! Ihr alristokraten an die Laterne»! zogen sie nach dem Hause des Intendanten der Proving, des herrn Caumartin de St. Ange. Es war Nacht, und er lag schon zu Bette. Schreiend und fluchend drang der Pobel, nebst den Soldaten, in sein Hans. Ein Theil des Haufens begab sich sogleich nach dem Reller, um die noch übrig gebliebene Besinnungskraft vollends zu vernichten. Andere suchten den Intendanten in seinem Schlafzimmer auf, um denfelben zu ermorden, und sich, wie sie sich ausdrückten, in seinem Blute zu ba= den. Herr de St. Ange, durch dieses schreckliche Mordgeschrek aus dem Schlafe geweckt, sprang aus gwelter Sheil. M

1

dem Bette, und rettete fich, vor ihrer Wuth, durch den Garten seines Pauses. In der Schlasmüße und in bloßen Jußen, kam er in das haus des Kommendamten, herrn de Langeron. Diefer war gang unschlässig, wie er es anfangen sollte, um die Unruhen zu stillen, und in seiner Uneutschlossenheit wurde er wahrscheinlich gar nichts gethan haben, wenn sich nicht, jum Glucke, ein anderer Mann gefunden hatte, wels cher, aus Patriotismus, sich vornahm, ohne Befehl des Kommendanten, und ohne den Beistand deffelben, die Unruhen zu stillen. Diefer Mann war, ber Graf Ludwig de Narbonne, der Rommendant der Burgermiliz. Mit eben so großer Alugheit als Tapferkeit führte derfelbe sein Vorhaben aus, und erreichte feis nen Zweck. Er stellte die Ruhe her, und die Radels: führer bes Aufruhrs wurden hingerichtet. Mann spielte überhaupt, seit der Revolution, eine große Rolle in der Proving Franche : Comte. Durch feinen Edelmuth, feine Großmuth, feine Guts herzigkeit, seine Hoflichkeit, feine Tapferkeit und seine Freigebigkeit, erwarb er sich allgemeines Zutrauen und allgemeine Bewunderung a).

In dem Elsas und in dem Sundgau fielen die Bauern über die Juden her, plünderten die Häuser derselben, verübten an ihnen die schrecklichsten Graussamseiten, und verjagten sie aus dem kande. Einige hundert Juden slüchteten sich, vor ihren Verfolgern, nach Basel in der Schweiz. Daselbst wurden sie in Schutz genommen, und unentgeldlich mit allem Nochswendigen versehen. Lavater, welcher sieh damals zu Basel befand, schrieb eine kleine Schrift, und theilte, was der Verkauf derselben einbrachte, unter

a) Voyage d'une Française en Suisse, T. 2. p. 167.

die vertriebenen und flüchtigen Juden aus. Nach einiger Zeit kehrten sie in ihr Baterland zurück, ließen alsdann, durch einen ihrer gelehrtesten Rabbiner, ein Gebet verfertigen, welches noch jeso, an jedem Sabebathstage, für die Stadt Basel und für die großmüsthigen Einwohner derselben, gleich nach dem Gebete für den König, in ihren Synagogen, gebetet wird a).

Mademoiselle Saint Val, eine berühmte Schaus fpielerinn, reifte, wahrend diefer unruhigen Zeiten, von Besancon nach Genf. Alls sie nach dem Dorfe Jougne kam, untersuchte die Bürgermiliz ihr Gepacke, um fich zu überzeugen, daß sie fein ges mungtes Geld mit fich aus bem Konigreiche führe. Man fand 1,200 Stud Schildlouisd'ors, eine Krone, Zepter, und einen königlichen Mantel. Hiedurch wurde sie sehr verdächtig, und die größte Anzahl der Bürs gersoldaten bestand darauf: sie sen die Koniginn, und muffe baher angehalten werden. Bergeblich gab fie ihren Namen nebst ihrem Stande an: man hielt sie nicht für eine Theaterkoniginn, sondern für die Ronis ginn des französischen Reiches, und sie wurde so lange angehalten, bis sich endlich der Frrthum auf eine überzeugende Art entwickelte b).

Ju Tropes in Champagne erniordete der Pobel den Maire der Stadt. In allen Städten, welche Fesstungen oder Zitadellen hatten, bemächtigte sich der Pobel derselben. Ganz Frankreich war unter den Wassen. Reisende wurden, in jeder Stadt, in jedem Dorfe, angehalten und ausgefragt. Wer keinen Paßhatte, oder keine Nationalkokarde trug, der wurde

M 2



a) Etrennes helvétiennes et patriotiques pour l'an 1790.

b) Voyage d'une Française. T. 2. p. 227.

gefangen genommen, durchsucht, ju dem Richter des Orts (das heißt zu dem Dorfschulzen) gebracht, und, bei bem geringsten Berbachte, nach der nachsten Stadt in das Gefängniß geführt. Ein Edelmann zu fenn, das war ein unverzeihliches Verbrechen. Zu Mans wurde Herr von Monteffon mit seinem Schwiegervater gemishandelt. In Languedok ward herr von Barras, in Gegenwart seiner hochschwangern Gemasslinn, welche vor Schrecken auf der Stelle todt niederfiel, von dem Pobel in Stucken gehauen. In der Mormandie wurde ein Adelicher, welcher schon feit langer Zeit lahm war, von dem Bolke aus dem Bette geholt, und auf einen Scheiterhaufen gelegt, den die Unmenschen ansteckten. Er wurde noch geret tet, aber schon waren seine Sande verbrannt. In der Franche Comte drangen die Bauern, mit Beilen und Meffern, in die Saufer der Adelichen, und zwangen fie, ihren Rechten zu entfagen. Die Pringef= finn von Liftenay wurde, in ihrem eigenen Zim= mer, von dem Pobel niedergeworfen, und ihr ein Strick um den Hals gelegt. Ihre beiden Tochter, welche bei ihr sich befanden, fielen-ohnmächtig neben ihrer Mutter nieder. Die schone, siebzehnjährige Vikomtesse von Segur fand kein anderes Mittel, das Schloß zu retten, welches sie bewohnte, als daß sie eine Flinte schulterte, sich für einen patriotischen Offizir erklärte, und ihre Bauern felbst anführte. Die herzoginn von Tonnerre, der Graf Allemand, und andere Adeliche, wurden auch von dem Pobel gemißhandelt. Der Chevalier d'Ambly wurde packt ausgezogen und auf einen Misthaufen geworfen. Um ihn herum tanzten die Kannibalen; sie rauften dem Grafen Haare und Augenbraunen aus, und lie= ßen ihn endlich halb todt liegen. Der Marquis

von Ormenan, ein lahmer Greis, wurde des Nachts aus seinem Schlosse verjagt, und engieng kanm noch, durch eine schnelle Flucht nach der Schweiz, mit seinen Tochtern, der Wuth des Pobels. Dem Gra= fen von Montesu und seiner Gemahlinn hielt der Pobel, drei Stunden lang, die Pistolen auf die Bruft. Sie baten um den Tod, als um eine Gnade, und wurden endlich aus ihren Wagen geriffen und in einen Teich geworfen, aus welchem ein vorüberziehendes Regiment sie herauszog, und von dem Tode rettete. Der Baron Montjustin, vorher ein Liebling des Volkes, wurde von dem Pobel in einen Ziehbrunnen gehängt, und mußte, in diefer Stellung, anderthalb Stunden lang, die Berathschlagung, ob man ihn fals len laffen folle oder nicht, mit anhören. Mehr Bei= spiele ber unglaublichen Graufamkeiten zu erzählen, welche der übermüthige Pobel gegen seine vormaligen herren ausübte: dieß wurde fur den Schriftsteller eine unangenehme Arbeit, für den Leser eine Abscheu und Entfegen erregende Lefture fenn.

## Sechstes Buch.

Geschichte der Französischen Staatsveranderung, von der Wiederkunft des Herrn Necker bis zu der Gefangennehmung des Königs.

keben und Karakter bes Herzogs von Orleans. Bergleichung mit Algernon Sidnen. Betrachtungen nach Burke. Ginfluß des Pariser Pobels auf die Nationalversammlung. Berathe schlagungen über die Rechte des Menschen. Aufhebung aller Feudalrechte. Folgen derselben. Anekdote. Geschichte des Französischen Abels, von seinem ersten Urspunge an. Freudenrausch zu Paris. Neuer Aufruhr daselbft. Gefahr, in welcher sich bie herren Lavoisier und de la Salle befanden. Mirabeau als Volksaufwiegler. Demokratische Schriftsteller. Marat. Camille Desmoulins. Seine schwar: Loustalot. merische Beschreibung der Nacht des vierten Augusts. Burgerrath ju Paris. Ginrichtung ber Burgermilig. Der lohnung, welche die Frangofischen Gardiften arhielten. Gin: richtung bes Burgerrathes. Bailly's Karafter entwickelt fich. La Fanettes großmuthige Gesinnungen. Trauriger Buftanb bes Reiches. Macker in ber Versammlung. schriebenes Anlehen. Debatten über die Aufhebung ber Behenten. Debatten über die Rechte des Menschen. Des Gru. Rabaud vortrefliche Rede über die Toleranz. Schilberung bes Zustandes von Frankreich. Neckers Brief an die Verfanmulung. . Karakteristische Zuge ber Parifer. Der Leibarit Laubry. Der Abbe Fauchet. Versammlung ber Schneiber. Trauerspiel Rarl der Neunte. Berathschlagungen über die königliche Genehmigung. Unruhen zu Paris. Camille Des moulius. Die Parifer drohen der Nationalverfammlung. Berathschlagung über die Thronfolge. Anekdote von Miras beau. Vorstellungen bes Konigs. Der König fendet fein Silbergeschirr in die Munge. Necker in ber Versammlung. Debatten über seinen Vorschlag. Geldmangel. Lächerliche Worschläge, um bemselben abzuhelfen. Mounier wird gum

Presidenten gewählt. Aufruhr wegen dieser Wahl. Mouniers Bemerkungen über die Versammlung. Vekanntmachung der Rechte des Menschen und des Bürgers. Politische Vetrachtungen über diese Sekanntmachung. Nationalversammlung. Fünf Partheien in derselben: Noyalisten, Patrioten, Verschworne, Demokraten, Furchtsame. Mouniers Vemerkungen. Zeitverlust. Ablesen der Reden. Abendsikungen. Uebertreibungen der Deniokraten. Die Stimmen waren nicht frei. Wie die Stimmen gesammelt wurden.
Uebereilung in den Berathschlagungen. Eitelkeit der Mitglieder. Lärm und Geschrei während der Debatten. Was
die Versammlung kostete. Junere Einrichtung der Nationalversammlung.

J. Harrington succeded, at least to his own satisfaction, being now convinced, that no Government is of so accidental, or arbitrary an institution, as people are wont to imagine, there being in societies natural causes, producing their necessary effects, as well as in the earth or the air. Hence he frequently argued, that the troubles of his time were not to be wholly attributed to wilfulnels or faction, neither to the misgovernment of the Prince, nor the stubbornels of the people, but to a change in the balance of property, which, ever since Henry the sevenths time, was daily falling into the scale of the Commons, from that of the king and the Lords, as in his book he evidently demonstrates and explains; . . . that as long as, the causes of these disorders remained. as long would the like effects unavoidably follow .... That Empire follows the balance of property, whether lodged in one, in a few, or in many hands, he was the first that ever made out. credible to think what groß and numberless errors were committed by all the writers before him, even by the best of them, for want of understanding this plain truth, which is the foundation of all Politics.

TOLANDS life of J. HARRINGTON.

Der Herzog von Orleans, ohne eben öffentlich zu erscheinen, spielte im Geheim eine große Rolle, und

zog die Aufmerksamkeit von ganz Frankreich auf sich. Er, der, wegen seines Stolzes, wegen seines Geizes, und wegen keiner übertriebenen Ausschweisungen, dem Wolke so sehr verhaßt gewesen war, wurde nun beinahe angebetet. Wicht nur gab er freiwillig alle seine Vorrechte als Prinz auf; nicht nur hatte er, im vorigen Winter, große Summen unter die niedrigen Volksklassen auszgetheilt; nicht nur nahm er diffentlich alle Forderungen des Bürgerstandes in Schuß; sondern er gab sogar zu, daß in dem Pallasse, welchen er bewohnte, im Palais Royal, alle Misvergnügten sich versammelten; daß daselbst alle gewaltsamen Maßregeln genommen, und von da ausgeführt wurden.

Ludwig Philipp Joseph Herzog von Dre leans ift der Urenfel des Regenten, welcher, wie bekannt, mit vielen Talenten und einer großen Geele, alle nur möglichen Laster in sich vereinigte; welcher, gegen die ausdrückliche Verordnung des verstorbenen Ludwigs des-Vierzehnten, nach dessen Tode zum Vormunde des minderjährigen Konigs und zum Regenten von Frankreich sich auswarf; und von welchem man vermuthet hat, daß er, wenn alle seine Anschläge ges glückt waren, die auf dem französischen Throne figende königliche Familie ganz ausgerottet haben würde. Der Sohn des Regenten war in der Jugend ausschweifend, und im Alter in seine eigene Frau so sterblich verliebt, daßer nach ihrem Tode, aus Schmerz und aus religiöser Schwermuth verrückt wurde, und bald nachher farb. Er hinterließ einen einzigen Sohn (den Bater des jetigen Herzogs), welcher vor wenigen Jahren gestor= ben ift, und, wegen seines sanften, gutmathigen und frommen Karafters, allgemein beliebt war. Gemahlinn (die Mutter des jehigen Herzogs) war hingegen, wegen ihrer Ausschweifungen, in ganz Frank-

10 00 14000

reich berüchtigt. Ich werfe einen Schleier über das Detail derselben. Soviel ift gewiß, daß alles, was uns die Geschichte von der berühmten Messalina erzählt, weit hinter demjenigen zurückbleibt, was diese Herzoginn that. Sie gieng zulett öffentlich mit Mannern aus den allerniedrigsten Klassen um, und farb an den Folgen ihrer Ausschweifungen, eines Todes, dessen sonst nur die Verworfensten des weiblichen Geschlechts zu sterben pflegen. Im Jahre 1747 gebar sie Ludwig Philipp Joseph Herzog von Chartres, den jetigen Bergog von Orleans. Geine erfte Erzies bung, unter einer folchen Mutter, und die Gegenstånde, welche ihm täglich, schon in seiner Rindheit, vor Augen schwebten, lassen sich besser denken als bes schreiben. Im frohlichen Kreise feiner Englandischen Freunde erzählte der herzog zuweilen Züge aus seinen Kinderjahren, an welche er fich noch mit Vergnügen juruck erinnerte; Züge, die ich nicht zu wiederholen wage. Eben so eile ich auch über die Jugendgeschichte des Herzogs weg. Sie besteht in einer Reihe von Auftritten, welche, aus den finstern Orten, an denen sie vorgiengen, nicht an das Tageslicht gezogen werden dürfen. Der Baron Bretenil (deffen Familie durch das Haus Orleans sich gehoben hatte, und dem= felben von jeher ergeben war), der Baron Bretenil und der Herzog von Fiß = James, waren die Jus gendfreunde und die Gefährten des Herzogs. Unrathen Ludwigs des Funfzehnten heurathete er die schone, allgemein' geliebte und fanftmuthige Tochter des herzogs von Penthieure. Geine heurath mit einer so tugendhaften Prinzessinn ungeachtet, sette er seine Ausschweifungen noch wie vorher fort. Jin Pa= lais Royal und zu St. Cloud wurden wahre Bacchas nalien gefeiert, und auf dem Theater zu St. Cloud

wurden Schanspiele aufgeführt, welche man nicht ohne Abscheu auch nur lesen kann. Nachdem der ausges mergelte und erschlaffte Rorper des herzogs, Demfels ben, ju Fortsetzung biefer Lebensart, keine Rrafte mehr übrig ließ: so fieng die Spielsucht an ihn zu bes herrschen. Er gieng nach England, und fand dort Geschmack an den Pferderennen. Er brachte Pferde und Jofens mit fich nach Frankreich herfiber, und machte bald die Pferderennen zur Mode. Bei Bincennes, in der Ebene gn Gablons, bei Fontais nebleau, und an andern Orten, fab man Pferdes rennen und Wetten, wie in England, Taufende von Louisdors wurden gewettet und verloren, und der Bergog von Orleans gewann am meiften; benn er hatte aus England Reiter mitgebracht, welche mit allen den Kunftgriffen, die angewandt werden muffen, um die Wette zu gewinnen, ober auch um diefelbe gu gehöriger Zeit zu verlieren, genau bekannt waren. Er gewann allein; er gewann alles: und Niemand wollte mehr gegen ihn wetten. Biele von den herren des Hofes versanken unter einer Schuldenlast, von der fie fich nicht befreien konnten. Der Bergog von Dre teans suchte ben Konig zu bewegen, an den Wetten, welche bei folden Wettrennen geschahen, Theil zu nehmen. Er schickte einft, während bes Rennens, den Marquis von Conflans zum Konige, um Demfelben fagen zu lassen, alle Herren seines Hofes sepen bei dem Spiele interessert, und wilnschten Seine Majestät auch dabei zu sehen. Ludwig der Gechszehnte, immer ökonomisch, und von jeher ein Feind aller Spiele, antwortete: » Wohlan! damit es nicht scheine, nals wolle ich allein nicht mitspielen: so will ich auch einen Thaler wetten »! Einst gewann der Hers zog, von dem Grafen von Artois tausend Louisd'ors,

berühmte Pferd des Grafen litt dabei so sehr, daß es hinkend wurde. Es hatte 42,800 Livres gekostet, und mußte für 150 Livres verkauft werden. Den Herzog von Fiß=James, seinen Freund, ruinirte Orleans durch dieses Spiel ganz, und dem Grasen von Artvis gewann er, in allem, gegen achtzig Millionen Livres ab. Auch die Königinn verlor viel an ihn. Endsich ließ der König die Pferderennen verbieten. Run was ren die Hazardspiele die Lieblingsneigung des Herzogs. Er spielte mit allen Herren des Hofes, und gewann: er spielte in den berühmtesten Spielklubs in London, und gewann. Man beschutdigte ihn daher allgemein, daß er die Kunst verstehe, das Glück zu verbessern.

Denjenigen, die um ihn waren, wurde der Bera zog, durch die unglaublich große Furchtsamkeit und Feigheit seines Karakters, lächerlich. In dem Gees treffen zwischen den Englandern und ben Frankreichern ju Dueffant, befand fich Orleans auf der Flotte, und follte ein Schiff kommandiren. Statt beffen versteckte er sich in dem Raume bes Schiffes. Der Ras tion, und vorzäglich den Parifern, machte er fich verhaßt, indem er fie, aus Eigennuß, eines der schaus sten öffentlichen Spaziergange, des Palais Royal, be= raubte. Eine große Menge Menschen verlor hiebei nicht bloß Vergnügen, sondern auch Unterhalt. In diese Rlasse gehörten alle diejenigen, welche in den Strafen zunächst am Palais Royal Gasthofe hielten, oder meublirte Zimmer vermietheten. Gine Menge Prozesse gegen den Herzog wurden beim Parlamente anhängig gemacht; aber alle wurden entweder gar nicht, oder jum Bortheile des herzogs entschieden: und dadurch nahm die Zahl feiner Feinde noch immer mehr ju. Durch eine Beleidigung, deren genauere



Umstände in dem ersten Bande erzählt worden find, wurde Orleans der erklarte Feind der aufgebracht, Während der berühmten Halsbandge Koniginn. schichte war er ein Freund und Vertheidiger des Kardinal Roban. Er unterstützte auch Reckern gegen alle Hoffabalen, und erhielt ihn bei feiner Stelle, geachtet Recker, wie Jedermann wußte, ber Koniginn personlich verhaßt war. In dem Lit de Justice, wels ches der König im Parlamente hielt, war es der Bers jog, der gegen den despotischen Befehl des Monarchen zu protestiren wagte. Er wurde dafür, wie oben ers gablt worden ift, vom Sofe verwiesen. Dieser Schritt fohnte das Bolf mit Orleans wiederum aus, und feit Diefer Zeit fette es alle seine hoffnung auf den Berjog. Die Reichsstände wurden zusammenberufen, und nun suchte der Bergog (Er, der fich bisher um das Wolf nicht nur gar nicht bekummert, sondern daffelbe fogar verachtet hatte) auf einmal Popularität. rend des ftrengen Winters theilte er viel Geld unter die Armen mit anscheinender Großmuth aus. Beträchtliche Summen wandte er daran, um seine Freunde zu Abgefandten bei den Reichsständen erwählen zu laffen, wo er fich eine farke Parthei zu machen fuchte. Sehr viele Mitglieder der Nationalversammlung has ben ihre Wahl dem Herzoge zu danken. Er wurde daher auch, gleich im Anfange, zum Präsidenten der Rationalversammlung gewählt; aber er nahm diese Stelle nicht an. Damals fam Mirabeau nach Paris, und dieß war gerade der Mann, den der Herzog suchte. Mirabeau kam nach Paris als Abgefandter des Burgerstandes der Provenze. Er, selbst von Adel, selbst ein Graf, hatte seinen Adel aufgegeben, um Abges sandter des Bürgerstandes zu werden. Jederman kannte Mirabeau. Man wußte, daß er ein Mann

ohne Sitten war, welcher fein Vermögen verzehrt hatte, und welcher von seiner Familie und von dem Abel seiner Provinz verachtet wurde. Durch Schriften gegen die guten Sitten und gegen die Regierung hatte er sich selbst entehrt, und nichts war ihm übrig geblieben, um die Ausmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen, als sonderbar zu scheinen. Er sieng daher an, gegen die Großen und gegen den Abel zu deklamiren, und schrieb Broschüren über Broschüren, Journale über Journale, well ihn der Hunger dazu trieb. Man rieth dem Herzoge, diesen Mann in sein Interesse zu ziehen. Der herzog that es: er schenkte Mirabeau Wagen und Pferde, und Seld. Mirabeau nahm das Geschenk mit Dank an, und erbot sich zu allem, wozu man ihn gebrauchen wollte.

Der Abbe Siepes war auch ein vertrauter Freund des Herzogs. Er schrieb die Broschüren zu Gunsten des Bürgerstandes, die damals unter dem Namen des Herzogs (welcher sich dadurch populair zu machen suchte) herauskamen. Im Pallaste des Herzogs, im Palais Noval, versammelten sich die Berzschwornen und der aufrührische Pobel. Im Palais Royal wurde den Soldaten und dem Pobel Geld auszgetheilt. Vom Palais Noval aus giengen diesenigen, welche die gefangenen Soldaten befreiten; diesenigen, welche die Bastille einnahmen; und diesenigen, welche den Herzog zum Protektor des Königreiches ausriesen, oder wenigstens ausrusen wollten.

Der Herzog ist ein äußerst unruhiger, intriganter, kabalirender, furchtsamer, feiger, geiziger, wollüstisger, ehrsüchtiger, rachgieriger, projektmachender Prinz. Sein Plan ist gemeiniglich gut ausgedacht, und die Mittel sind vortressich gewählt: es sind Mittet, die gerade zum Zwecke führen. Was im Wege

liegt, wird niebergetreten, ober auf die Seite geschafft, und nichts kann feinen Gang aufhalten. Aber zwei große und wesentliche Fehler vereiteln alle feine Plane; zwei Fehler, von denen schon jeder einzeln die Ausführung großer Plane, demjenigen, welcher ihn besitt, ganz unmöglich machen muß. Der eine Diefer Fehler ift Zaghaftigfeit; ber andere llebereilung. Bermoge der ersten fehlt es dem Herzoge an Muth in Gefahr, an Standhaftigkeit, an Wegenwart bes Geiftes bei unvorhergesehenen Vorfällen, und an Entschlossenheit in der Ausführung großer Dinge. Und was konnte Großes geschehen, wo diese fehlen? Wie sollte Derjenige bas haupt einer Verschworung fenn, ein machtiges Reich erobern, den Zepter aus den Sanden des Monarchen winden konnen, welcher noch nicht gelernt hat, fein Leben für nichts zu achten? welcher in Ohnmacht fallt, wenn er den großen Streich zu schlagen bereit ift? welcher einen Panzer von Pappdeckel an= zieht, wenn er die Rotte der, von ihm' selbst gedun= genen, Meuchelmorder anführt? Immer laßt. er (jum Glücke Frankreichs) den bequemften Zeitpunkt vorüber= streichen, und zaudert, und zogert, und zagt, bis der erwünschte Augenblick verflossen und unwiederbringlich verloren ift. Er versteht gar nicht die feltene Runft, die Gelegenheit bei der Stirnlocke gu ergreifen: eine Kunft, welche nie dem wirklich großen Manne fehlt, und welche niemals ein mittelmäßiger Kopf lernen wird. Uebereilung ift fein zweiter Fehler. Entweder wartet er zu lange, oder nicht lange genug. Ungebul= dig das Ende feiner Plane zu feben, übereilt er fich, und schlägt den dezisiven Streich, ehe es noch Zeit ift. Dadurch verrath er feinen Plan, und erreicht feinen Zweef nicht. Verschlossenheit und Verschwiegenheit And überdies zwei Tugenden, die er nicht besitt, und

ohne welche doch unmöglich etwas Großes auszuführen fieht. Zufolge diefer Schilderung feines Rarakters, scheint es, daß, so gefährlich auch seine Plane für die Ruhe Frankreichs senn mogen, dennoch von ihm nicht viel zu befürchten ift: denn fein Karafter ift gerade fo, wie berfelbe fenn muß, um bas Gelingen feiner Projette felbft ju verhindern. Geine Geele ift ju klein und zu schwach: er hat weder Muth noch Rraft. Er ware jest Eromwell ber Zweite, wenn ihm nicht die Matur eine fo kleine und fo schwache Seele gegeben hatte! Wahrscheinlich aber gab fie ihm dies felbe, um großes Ungluck zu verhuten! Mit dem Ehr= geize, mit dem Sange gur Wolluft, und mit den Grundfagen eines Julius Cafar, befist er, glücklichers weise, weder deffen Seelengroße, noch feinen Muth, noch feine Talente.

Der Mann, beffen Leben ich fo eben beschrieben, und deffen Karakter ich geschildert habe, wagte es, fich an die Spipe ber Verschwornen gu stellen; oder viele mehr, er war es, der von den Verschwornen an ihre Spike gestellt wurde. Er übernahm die Rolle eines Brutus, eines Cafar, eines Tell, eines Dranien, eines Cromwell, eines Lublow, eines Washinge ton, eines Franklin, eines Algernon Gibnen - Algernon Gibnen! - Bergeihung, ebr= . würdiger Schatten! Berzeihung, daß ich beinen, jedem Freunde der Freiheit theuren und heiligen Ramen, neben bem Ramen eines Orleans genannt habe! Algere non Sidney und Orleans, welch ein Abstand! Sidnen focht, in den burgerlichen Rriegen, gegen den König Karl den Ersten, und auf der Fahne des Dies giments, welches er anführte, standen die Worte: Die heilige Liebe bes Daterlandes giebr

- CO

uns Muth:» a) Orleans hingegen fellte fich an die Spige der, mit versteckten Dolchen bewafneten Meuchelmorder, und führte fie gegen den koniglichen Pallast und gegen die königliche Familie an. Gibe nen hatte Muth genug, den entscheidenden Streich felbst zu schlagen, und den Tyrannen aus dem Wege zu raumen; aber er wollte es aus Patriotismus thun. Sein Wahlspruch war: b) »Diese, dem Tyrannen mfeindfelige Sand, fucht, durch den Schwerdte offreich, Rube und Frieden im Schoofe der »Freiheit:» Orleans hingegen hatte nicht einmal Muth genug, feine Rotte von Meuchelmordern felbft anzuführen; und was er suchte, das war nicht Rube, nicht Friede und Freiheit, sondern Anarchie, Uneinig= feit, Zwietracht, und einen usurpirten Ronigsthron. Bon'Sidney fagt fein Freund Pelham: er wurde nie eine Handlung gethan, nie ein Wort gesprochen haben, auch nicht, um dadurch sein eigenes Leben zu retten, wenn er geglaubt hatte, daß Diefe Sandlung, oder diese Rede der Freiheit und dem Wohl feines Baterlandes entgegen senn konnte. Von Orleans erzählen seine Freunde keine anderen Sandlungen, als Berkuliiche Thaten bei Freudenmadchen, oder Betrügereien im Spiel; keine anderen Reden, als niedrige Scherze, oder schändliche Zweideutigkeiten. Sidnen ftarb als Martyrer der Freiheit; er wurde unschuldiger Weise des Hochverraths angeflagt, und nach dem Schafote geführt. Dort legte er sein Haupt ruhig auf den Block, und erwartete den todtlichen Streich. Der Scharfs.

In an Coul

a) Sanctus Amor Patriae dat animum.

b) — — — Manus haec inimica Tyrannis Ense petit placidam sub libertate quietem.

Scharfrichter fragte ihn, einer, in folchen Fallen an= genommenen Gewohnheit zufolge, ob er auch nicht wieder aufstehen wurde? "Dein" fagte Sidnen uner= schrocken und kaltblutig onicht eber, als an'der vallgemeinen Anferstehung. San zu!» -So sprach und handelte Sidney. Orleans hinges gen fällt in Dhumacht, wenn er nur Gefahr vermus thet! Welch ein Abstand zwischen Orleans und Alger= non Sidnen! Berzeihung, noch einmal Berzeihung, ehrwürdiger Schatten, daß ich dich aus ber Unter= welt heraufrief, um dich neben einen Orleans zu ftellen!

Ueberhaupt ist die Bemerkung fehr wichtig und febr wahr, daß fich die französische Revolution dadurch von andern Revolutionen, deren die Geschichte ers wahnt, unterscheidet, daß die Unführer derfelben, die Häupter der Berschwornen, alle, ohne Ausnahme, flein= muthige, verächtliche, verworfene und lafterhafte Men= schen waren; da hingegen bei allen andern Verschwes rungen, bei allen andern Revolutionen, sich doch wenigs ftens Ein Seld befand. Selden waren in Frankreich la Kanette und de la Salle; aber diese gehorten nicht unter die Verschwornen. "Andere Revolutionen» fagt Burke "find von Personen geleitet worden, welche, windem fie Veranderungen im Staate unternahmen, "ober ausführten, ihren Ehrgeiz gleichfam beiligten, wweil sie dem Volke, deffen Ruhe sie ftorten, mehr Mufehen und Burde verschaften. Gie hatten große Blane. Sie suchten über ihr Baterland zu herrschen; micht baffelbe ju Grunde ju richten. Sie waren "Manner von großen Talenten, von großer Kenntniß mund Erfahrung, sowohl in Civil- als Militairsachen; wfie waren zwar der Schrecken, aber auch zugleich die Bierde ihres Zeitalters. Sie ffritten fich nicht unter-Deinander, wie Wechseljuden, welcher von ihnen, durch

»Papiergeld, dem Elende und dem Ruin, welchen ihre »ansgearteten Rathschläge ihrem Vaterlande zugezogen »hatten, am besten abzuhelsen im Stande sen. Das »Rompliment, welches einem der großen bosen Men= »schen der Vorzeit (Eromwell) von seinem Verwand= »ten, einem berühmten Dichter jener Zeit, gemacht »worden ist, beweist, was eigentlich sein Vorsatz war; »ein Vorsatz, den er wirklich, im Verfolge seines Ehr= »geizes, beinahe ausgeführt hat.»

"Beständig, so wie Sie Sich heben, erhebt sich nauch, zugleich mit Ihnen, der Staat. Er fühlt micht die Uebel einer Veränderung, weil dieselbe wdurch Sie geschieht. Eine Veränderung, derjes nigen gleich, welche auf der Welt großem Schausplaße vorgeht, wenn, ohne Geräusch, die aufschende Sonne der Nacht unsichre Dämmrung wzerstreut. a)

Diese Storer der Ruhe waren nicht sowohl Männer, welche Mächt an sich zu reißen suchten, als solche, die oden, ihnen von der Natur bestimmten Plas, in der Geschlichaft einnahmen. Sie erhoben sich, um die Welt zu erleuchten und zu verschönern. Sie siegten über wihre Feinde, indem sie durch größere Heldentugenden wsich vor ihnen auszeichneten. Die Hand, welche, wgleich einem Würgengel, das Land schlug, theilte demselben, zu gleicher Zeit, die Krast und die Stärste mit, unter denen es gelitten hatte. Männer dies sier Urt waren, Eromwell, die Suisen, die Cons

a) Still as you rise, the state exalted too.

Finds no distemper, whilst 'tis chang'd by you;

Chang'd like the world's great scene, when, without noise,

The rising sun night's vulgar lights destroys.

"des, die Colignys. Solche Manner waren die Bichelieus, welche, in einem ruhigern Zeitpunkte, "fich wie zu den Zeiten eines Burgertrieges beirngen. "Ein folcher war auch, aber mit einem beffern Bergen, -und für eine gerechtere Sache fireitend, Deinrich oder Bierte, ob er gleich in bargerlichen Unruhen vaufgewachsen war, welches auch auf seinen Karafter weinen merklichen Einfluß gehabt hatte. Es ift in der "That bewundernswürdig, ju feben, wie schnell Franks preich, wenn es nur einen Augenblick fich erholen konns »te, von dem langsten und schrecklichsten Burgerfriege, »der irgend eine Ration gedrückt hatte, fich wieder bers »fellte und zu feinem vorigen Zustande erhob. Wars mum? Bei allen Mordthaten war doch in Frankreich »das Gemüth nicht todtgeschlagen worden. pfelbftbewußte Barde, ein ebler Stolz, ein großmuthi= ages Gefühl von Ehre und Nacheiferung war nicht ers »loschen. Im Gegentheil, es wurde angefacht und ent= ngundet. Die verschiedenen Theile der Staatsmaschi= me waren zwar auseinander geworfen, aber fie waren »doch vorhanden. Alle Chrenbezeugungen für Tapfers sfeit und Tugend, alle Belohnungen, alle Vorrechte. "der Stande blieben. Aber die gegenwartige Durche, meinanderwerfung in Frankreich hat, gleich einem »Schlagfluffe, die Quelle des Lebens angegriffen und: valle Glieder gelähmt." a)

Nachdem der Pobel der Haupkstadt, wie in dem porigen Buche erzählt worden ist, die Wahlherren gezwungen hatte, den, wegen des Barons Besens, val gefaßten Entschluß zu widerrufen: so zwang er nunmehr seine Stellvertreter, welche, statt der Wahls

n 2

a) Burke reflections on the revolution in France: p. 70.

herren, auf dem Rathhause ihre Sigungen hielten, gu befehlen, daß Besenval bewacht und nach Paris gez bracht werden folle. Von Paris wurde eine Gefandt= schaft an die Nationalversammlung geschickt, um der= felben diesen Beschluß bekannt gu machen. Auch die Nationalversammlung willigte in die Gefangenneh= mung Besenvals ein: sie ninfte einwilligen, weil fie fich vor dem Parifer Pobel, und vor der Parthei unter fich felbft, die es mit dem Parifer Pobel hielt, fürchs tete. Raum war zu Paris die Ruhe wieder hergestellt: als fich der Einfluß des Volfes auf die Nationalver= fammlung, und der Einfluß einer Parthei in der Rationalversammlung auf das Volk, immer mehr und mehr zu zeigen anfieng. Schrecken und Furcht bemach= tigte fich der größten Ungahl der Mitglieder, und die Berschwornen erhielten was sie wollten. a) Die Rationalversammlung wurde, bald nachher, durch ein auffallendes Beispiel überzeugt, daß die Stimmen nicht mehr frei waren, und daß jeto niemand in Frankreich regiere, als die machtige Parthei, welcher die Haupt= stadt zu Gebote fand. Am ersten August war, durch Mehrheit der Stimmen, herr Thouret, ein Mann, deffen große Talente und gemäßigte Grundfaße allge= mein befannt waren, zum Presidenten der National= versammlung erwählt worden. Da ihm aber die Par= thei der Verschworken nicht gunstig war: so erschallte der Versammlungsfaal von Verwünschungen, Drohungen, und die larmenden Mitglieder appellirten an das Volf. Stellvertreter der frangofischen Nation, Mitglieder der Nationalversammlung, schickten Boten nach Paris und nach dem Palais Royal. Schon wurden die Sturmglocken aufs neue angezogen, und ju

a) Mémoires du Comte de Lally Tolendal. p. 95 et 106.

herr Thouret, um den Frieden zu erhalten, sich weis gerte die Stelle anzunehmen. Bon diesem Augenblicke an fühlten die Verschwornen ihre gauze Stärke, und herrschten nunmehr in der Nationalversammlung, beis nahe eben so unumschränft, als sie unter dem Pariser Pobel zu herrschen gewohnt waren.

Sanz Europa erwartete von der Nationalversammstung, daß sie damit anfangen würde, den Unordnunsgen zu steuren; Ruhe, Ordnung und Achtung für die Gesete, wieder herzustellen; und den Finanzen aufzushelsen. Aber dieses that sie nicht. Gesete und Fisnanzen blieben, als Nebensachen, auf fünftige Zeiten liegen, und sie beschäftigte sich lange Zeit bloß allein mit den allgemeinen Grundsätzen des Naturrechts, mit metaphysischen Spekulationen über die Nechte des Menschen und bes Bürgers. Die Unordnungen im ganzen Neiche nahmen indessen zu, der königliche Schatz war leer, und die Austagen wurden nicht bezahlt.

Um 27 und 28. Julius geschah in der Versammslung der erste Vortrag über die neue Staatsverfassung. Der Erzbischof von Bordeaux, Herr von Elermont Tonnere und Herr Mounier, lasen jeder einen Aussatz darüber ab. Dann entstand die Frage: ob dem Gessesbuche des neuen Staatsrechtes eine Bekanntmaschung der Nechte des Menschen und des Vürgers vorsgesetzt werden solle, oder nicht? Man stritt lange, für und gegen eine solche Bekanntmachung. Ich will hier einige der vorzüglichsten Gründe anführen. "Die Zeitswenossen sowohl als die Nachwelt» sagt ein berühmter Schriftseller, "müssen unstreitig eine gesetzgebende "Versammlung nach ihren Thaten, und nicht nach ihs ven Reden beurtheilen: hierin versahren sie wie die

Geschichte und das Geset, welche fich beide darauf eins schränken, die Sandlungen der Menschen zu beur= theilen. Indessen verdienen doch, in den Jahrbüchern der Zeit, mit den Beschluffen auch zugleich die bestim= menden Beweggrunde diefer Beschinffe, und der Streit ber Meinungen, zwischen benen fie gleichfam bin und her geworfen worden find, aufbewahrt zu werden. Geift und Karafter einer Versammlung läßt fich nicht aus zwei oder drei Reden beurtheilen. Um diefen Geift kennen zu lernen, muß man diefelbe in verschie= benen Lagen betrachten, und aus allen möglichen Ge= fichtspunkten feben. Ein unrichtiges oder ein feichtes Raisonnement verdient daher in diesen Jahrbachern eben sowohl eine Stelle, als ein richtiges und wahres. Thatsachen genau erzählt, richtig geordnet, und von ber unerträglichen Weitschweifigkeit der gesprochenen Reden befreit; dief verlangt die Geschichte, und die= fes wird fie, auch noch in kunftigen Jahrhunderten, mit Bergnagen lefen.»

Der isolirte Mensch» fagte Herr Ereniere »hat keine Rechte'; dieß ist das Gesetz der Natur: der gesellsschaftliche Mensch hat natürliche und unvergebliche Mechte; dieß ist ein Axiom der Vernunft. Staatssbürger, welche diese Rechte ausüben, sind ein freies Volf: Unterthanen, welche sie nicht ausüben, sind weister nichts als ein Hause gesesselter oder betrogener Menschen. Die Bestimmung und Festschung dieser natürlichen und unvergeblichen Nechte, die vor den Gessehen, welche bloß allein positive oder relative Nechte bestimmen, vorhergehen muß, nenne ich die Staatssversassung eines Volfs, und ich glaube, daß diese Konsstitutionsgesehe, sür sich, und ohne Verbindung mit den übrigen Gesehen, sehn müssen.»

Grafvon Montmorency. Frankreich fommt

100 5000

es zu, der Welt einen Koder der Weisheit vorzulegen, welcher nachher von allen Völkern angenommen wers den wird.

herr von Castellane. Seit Karl dem Großen hat man diese Rechte ganz vergessen; es ist nun Zeit, sie wieder in Erinnerung zu bringen. Die Frankrei= cher find nicht alle zusammen solche Thoren geworden, daß sie zu ihrem Monarchen gesagt haben: "Wir über= "geben Dir eine willkührliche Macht über unsere Person; wir wollen nur so lange frei bleiben, bis es Dir gefällt, uns zu Sklaven zu machen; dann aber "follen auch unfere Rinder die Sklaven Deiner Rins »der senn. Rach Willkühr kannst Du uns dann un= »fern Familien entreißen, uns in Gefängnisse werfen, mund darin umkommen lassen, wenn Deine Maitresse »oder Dein Liebling es verlangt. Unfere sterbende Stimme wird niemand horen. Dein wirklicher oder -vorgeblicher Wille, wird alle Thaten, welche in Deis mem Ramen geschehen, gerecht machen, und Du al= -lein follst zugleich unfer Ankläger, unser Richter, und sunfer Henker senn.» Uebrigens beweist auch die Ers fahrung, die Mothwendigkeit einer folchen Befannts machung der Rechte; denn in England feufzen die Menschen noch unter der Last der Mißbrauche, weil sie ibre Rechte noch nicht fennen.

Herr Target. Um ein freies Bolk zu bilden, muß man dasselbe die Nechte der Freiheit kennen lehren. Reine Währheit kann ihm schaden. Man muß es durch Aufklärung zum Glücke führen, und wir können dieses auf keine Weise besser thun, als wenn wir die Geseße der Ratur in Erz graben.

Bischof von Langres. Die Staatsverkassfung besteht in einem Koder von Gesetzen; was kein Gesetz ist, gehört nicht zur Staatsverkassung. Durch

10 ......

Grundsätze spricht man mit der Vernunst, um sie zu überzeugen: durch Sesetze mit dem Willen, um ihn zu unterwerfen. Das Volk ift gar nicht fähig, solche Maximen zu verstehen. Will man es aufklären: so muß dieses durch Bücher, und nicht durch abstrakte Bekanntmachungen geschehen.

herr de gandine. Wir wollen und nicht mit abstraften Ideen beschäftigen; wir wollen und huten, Grundfage auseinanderzuseten, die im Grunde mahr, fehr scharffinnig ausgedrückt, aber für jeso unnüße find. Laffen Sie und Gemeinfinn genug haben, um einzusehen, daß wir unsere Laufbahn nicht zu sehr auß= debnen durfen, wenn wir jum Ziele gelangen wollen. Weit davon entfernt, bis auf den Ursprung aller Gefellschaft zurückzugehen, wollen wir diejenige Gesellschaft verbeffern, in welcher wir uns befin= ben. Lassen wir den Naturmenschen, und beschäfti= gen wir uns mit dem Schicksale des zivilifirten Menschen. Ohne zu untersuchen, was wir gewesen find, oder was wir noch find: laffen Gie uns bes stimmen, was wir feyn sollen. Mit der Theorie durfen wir uns jego nicht beschäftigen. Locke, Cum= berland, Smith, hume, Rouffeau, haben bar= über alles gesagt, was sich sagen läßt: wir haben es jeso blos mit der Praxis zu thun. Wir bekummern uns nicht um Regierungsform überhaupt, fondern um unsere Regierungsform. Unftreitig ift der Mensch von Matur frei: das durfen wir ihm aber nicht befannt machen, sondern wir muffen es dahin bringen, daß er Ein Gefet, welches die Verhaftbriefe, diefe es fen. Werkzeuge der Tyrannei, welche für uns eben das find, was der seidene Strick in Affen ift, aufheben wird: ein folches Gefet wird jum öffentlichen Glucke mehr beitragen, als alle Maximen und alle schonen

بالإستار لالسياد

Einteitungen. Den Tyrann, welcher im Stande mare kunftig die Gesetze unter die Fuße zu treten, wird auch eine eitle Bekanntmachung der Rechte nicht zurückhals ten, und für die Nachwelt wird das Gefet felbft mehr an unserem Vortheile beweisen, als die Vorrede def= felben. In der That, wenn wir flug handeln wollen, fo muffen wir jego nicht Zeit verlieren, fondern Zeit ju gewinnen füchen. Wenn wir flug fenn wollen, fo durfen wir nicht den raisonnirenden Frankreichern eine ungeheure Laufbahn von Streitigkeiten, Meinungen und Kommentaren eröffnen. Das achtzehnte Jahr= hundert hat Wiffenschaften und Kunfte aufgeklart, aber es hat für die Gefengebung noch nichts gethan: jebo ift die Zeit da, dieselbe ju schaffen. Laßt das Gefet furt und gedrangt feyn, damit es in das Gedachtnis aller, felbst unserer Rinder, sich einprage; laßt es ein= fach fenn, damit es jedermann verftehe. Behalten wir für und das Studium der Grundfate, die Grundlagen unserer Arbeit, und laffen wir das Bolf die Früchte derfelben einerndten. Go verbirgt fich in der Erde das große Fundament eines Pallastes, und das Auge des Wolfs genießt nur den Anblick des Ganzen und die Majestat des Gebaudes. Eilen wir dieses Gebaude aufzusühren, und moge es der Betrachtung des Weisen, und der Anschauung der Nachwelt würdig feyn!

Herr Dupont. Wem sollen wir Gesetze geben, wenn wir so lange warten bis der Geist der Unabhans gigkeit sich aller Gemüther bemächtigt, und alle Bande des gesellschaftlichen Vertrags zerrissen hat? Lassen Sie uns den Ruhm Gutes zu thun, der Eitelkeit bewuns

Dert zu werden, vorziehen.

Am vierten August beschloß die Nationalversamm= lung, daß eine Befanntmachung der Rechte noth= wendig sey.

the control

Rachdem die metaphysischen Diskussionen lange Zeit in der Versammlung gedauert hatten, andert fich auf einmal die Scene. Diese metaphysische, diese moralische, diese langsam überlegende Versammlung, verwandelt sich plötslich in die allerunüberlegteste, ge= dankenloseste, ungerechteste Versammlung, die noch je vorhanden gewesen ift. Während der Zeit, da fie über die Rechte des Bürgers sich berathschlagt, beraubt fie den angesehensten, reichsten, und, wegen der dem Paterlande geleisteten Dienste, vorzüglichsten Theil der Nation, nicht nur aller feiner Vorrechte, foudern fo= gar feines Eigenthums, und wirft, mit einem unbefonnenen, heftigen Eifer, in einer Racht, das Gebau= de vieler Jahrhunderte um. Und nachbem die Ver= sammlung diese große That ausgeführt, nachdem sie, durch ein neues auffallendes Beispiel, bewiesen hat, daß die Bolksregierung weit ungerechter ift, weit de= spotischer verfährt, als der monarchische Despotismus, halt sie sich selbst eine Lobrede, und freut sich, ihre über fich erhabenen Mitburger bis zu fich herabgesett zu haben, eben so, wie sich Kinder freuen, wenn sie ihs ren Spielgefellen heimlich das Spielzeug wegnehmen konnen, um deffen Besit sie dieselben schon lange be= neidet hatten. Die Vorrechte des Adels, welche auf= gehoben wurden, waren zwar ungerecht und drückend; ste beruhten, so wie das ganze Feudalsystem in Frank= reich, auf Anmaßungen und auf Usurpationen im mitt= leren Zeitalter, nicht auf angestammten oder angeerbten Mechten. Das ganze Fendalspffem mußte umgewors fen werden, wenn Frankreich frei und glücklich werden follte; nur hatte eine solche Umwerfung langfam, bedachtlich, und mit Schonung fur die gegenwartigen Besiser, aber ohne Rücksicht auf ihre Nachkommen, geschehen muffen; denn selbst um frei zu werden, barf man nicht ungerecht fepn.

winners Coople

Diefe merkwardige Gipung, welche in ber Ge= schichte von Frankreich, sowohl als in der Geschichte des menschlichen Gergens, Epoche machen wird, daner= te von acht Uhr des Abends bis um zwei Uhr des Mor= gens. Es war die Nacht des vierten Augusts. Die Nationalverfammlung hatte vor ihren Augen das Ges malde aller der Greuel, welche im Konigreiche, von eis nem Ende jum andern, vorgiengen, und man hatte vorgeschlagen, durch eine Proflamation, dem Laufe dieser schrecklichen Unordnungen, welche eine Folge der Gesetlofigfeit waren, Einhalt zu thun. herr Target las einen Plan zu einer folchen Proflama= tion vor, als der Bikomte von Roailles aufstand, und behauptete': Die Ruhe unter dem Bolfe konnte nicht eher hergestellt werden, als bis man durch Thatsachen würde bewiesen haben, daß man wirklich etwas für daffelbe ju thun gefonnen sey. Er schlug bemgu= folge vor, das Fendalspftem ganz aufzuheben. Diefe Worte wirkten auf die Versammlung wie ein elektris scher Schlag. In großmüthiger Schwärmerei erhob sich diefelbe über alle Berechnungen, und über alles Nachdenken. Der Aldel und die Geistlichkeit fritten fich, wechselsweise, um das Verdienst größerer Aufopferungen. Go schnell man nur sprechen konnte, fo schnell vernichtete man auch, ohne Unterschied, Rechte und Usurpationen; die Prärogativen der Tyrannei und die Prärogativen der Ehre. In fünf Stunden war das Werk von zehn Jahrhunderten über den Hausfen geworfen. Alle Vorschläge wurden, ohne Debat= ten, ohne Untersuchung, ohne Stimmensammlung, durch Afflamation angenommen. Man fing das mit an, die Vorrechte des Aldels, in Rücksicht auf Bezahlung der Abgaben, zu vernichten; dann hob man alle Feudalrechte, Frohndienste, perfonliche Diensts

barkeiten, Abgaben, Zehenten, Jagdgerechtigkeiten, Fischgerechtigkeiten, alle Vorrechte der Provinzen, und die Vorrechte des geiftlichen Standes auf. Der karm war unbeschreiblich groß. Die Nationalversammlung glich einem betrunkenen Saufen, und die Klugheit und Mäßigung, mit der man allemal eine wichtige Veranderung, felbft vom Bofen jum Guten, vormehe men muß, wurden gang aus den Alugen gefett. Berr Dupont machte, zwischen bem garm, eine Bemers fung, auf die man nicht einmal horte. Nachdem man fcon das große Werk ber Staatsumwerfung gang geendigt zu haben glaubte, fand noch der Graf von Bis rien auf: "Ich verlange" rief er, "wie Katull, auch meinen Sperling darzubieten. Die Taubenhäufer "der adelichen Guter find dem Alcferbaue schädlich; ich "opfere dem Staate die meinigen auf." Ehe noch die Berfammlung auseinander gieng, fchlug der Erzbischof von Paris vor, am folgenden Tage, ein feierliches Te Deum, in der koniglichen Rapelle, ju fingen. Die= fer Vorschlag wurde durch Afflamation genehmigt. Dann schlug der herzog von Liancourt vor, eine Debailte schlagen zu laffen, um das Andenken diefer merkwärdigen Racht zu verewigen; und Lally Tolen= dal, um die Versammlung aus ihrem Enthusiasmus wiederum gur gefunden Bernunft guruckufuhren, schlug vor: Ludwig dem Sechszehnten den Titel des Wiederherftellers der Freiheit Granfreichs su geben.

Als die, in dieser Racht gefaßten Beschlusse, zu Paris bekannt wurden, waren die Urtheile sehr verschieden. Von dem Volke wurden dieselben mit einem lauten Jubelgeschrei aufgenommen. Aber die Vernünstigen, selbst unter den Patrioten, hörten die Nachricht mit Unwillen. »Was für ein Necht» so fragten sie» was

für ein Recht hatten die Abgesandten des Adels und der Geistlichkeit, die Vorrechte und das Eigenthum der beiden ersten Stande des Reichs einer verächtlichen Popularitat aufzuopfern? Was für ein Verdienst liegt in einer folchen Großmuth, welche wegschenft, was ihr nicht zugehört? Wie konnten die fo bedächtlichen Stellverfreter ber frangofischen Ration, welche neun= gebn Situngen über der Frage zubrachten, ob sie eine Erklarung der Mechte des Menschen bekannt machen follten oder nicht, nun auf einmal, in Einer Racht, das ganze Reich und die ganze politische Einrichtung Frankreichs über den Saufen werfen, und, ohne fich einen Augenblick zu bedenken, zwanzig neue Gefete machen, welche so vielen Taufenden Stand und Eis genthum rauben? Ift es nicht beutlich genug, daß diefe, mit so vielem karm, ohne vorhergegangene Ue= berlegung, ohne Nachdenken gefaßten Beschluffe, mehr eine Folge des Freiheitsrausches, als das Werk einer weisen Versammlung von Gesetzgebern find?» Go sprachen die vernünftigen Patrioten. Das Volk hin; gegen, welches nun auf einmal von allen Banden der Keudalregierung sich befreit sahe, machte von der ihm geschenften Freiheit mit eben dem Enthusiasmus Gebrauch, mit welchem man sie ihm geschenkt hatte. Das Korn war reif, und man wollte eben die Erndte anfangen, als zu Paris diese Beschlusse bekannt gemacht wurden. Da nun, durch einen diefer Beschlaffe, alle Jagdgerechtigkeit aufgehoben war, und folglich die Jagd jedem frei gegeben wurde: so machten, noch an demselbigen Tage, und in der darauf folgenden Nacht, eine unglaubliche Menge Müßigganger-von dieser Era laubniß Gebrauch. Sie liefen herum, und vertilgten alle Hansen, Rebhühner, Kaninichen, Birsche und Mehe. Ein Augenzeuge versichert: er habe des Nachts,

to an Esple

in der Nachbarschaft von Paris, mehr als vierhundert Flintenschüsse in Einer Stunde gehört a). Zuweilen geschah es auch, daß, in der Finsterniß, einer dieser Jäger den andern traf. Die zum Schneiden reise Erndte war dahin; sie lag zertreten auf den Feldern, und, wie la Fontaine sagt:

- - les chiens et les gens

Firent plus de dégat dans une heure de tems,

Que n'en auroient fait en cent ans

Tous les lièvres de la province.

Mur allein die Walder und die Besitungen bes Bergogs von Orleans wurden verschont; fonft feine, felbst die Besthungen des Konigs und feiner Bruder nicht. Man jagte, nicht um des Vergnügens der Jagd willen, sondern bloß allein um die neu erlangte Freiheit zu versuchen, und um das kindische Bergnus gen zu zerftoren in vollem Maafe ausüben zu kons Um sten September, horte ber Ronig, als er fich auf der Jagd befand, im Walde, ganz nahe bei ihm, verschiedene Schüsse fallen. Er wandte fich in feinen Begleitern, und fragte: "Wo bin icha? -In Ihrem Lande, Gire. — "Ich will wissen, ob » ich mich auf meinen eigenen Domainen, oder auf » den Gutern eines meiner Unterthanen befinde »? -Sire, Eure Majestat befindet sich auf Ihren eigenen Domainen. - "Dann geht hin, and fagt diefen Pleuten, ich jage nicht auf ihren Gutern, aber sie s sollen auch nicht auf den meinigen jagen. Macht wihnen deutlich, daß die Jagd zwar frei ist, aber daß Djeder nur auf seinen eigenen Gutern jagen barf b)».

son Stooy

a) Histoire de France pendant trois mois. p. 138.

b) En ce cas - là, dites à ces gens, que je ne chasse par sur leurs terres, et qu'ils ne viennent pas chasser sur

Die Geschichte des französischen Adels ift folgende. Wor Cafars Zeiten waren die Gallier ein freies, un= unterjochtes Wolf, bei welchem kein Unterschied der Stande Statt fand. Cafar eroberte Gallien, aber Die Gallier blieben frei. Zwar nahmen fie Gitten und Gewohnheiten der Nomer, ihrer Ueberwinder, an, übrigens aber genoffen fle einer völligen Freiheit, und jeder Gallier hatte das Recht, zu Rom, auf alle re= . ligiose, Civil = und Militairstellen Anspruch zu machen; fogar auf den Thron, auf die Stelle eines Cafars. Mehr als einmal hat ein Gallier das Diadem und den faiferlichen Purpur getragen. Titus Antoninus, Gep= timins Geverus, Carafalla, Carus, Avitus, waren Gallier. Die von den Romern eroberten Bolkerschaf= ten waren zwar den Romern unterthan, aber fie mas ren nicht romische Sklaven. Die Romer hatten feine anderen Sklaven als Kriegsgefangene und Verbrecher. Go blieben die Gallier eine freie Ration, unter wel= cher alle, Staatsburger gleiche Rechte genoffen, und unter welcher fein Unterschied ber Stande Statt fand, bis die Franken in Frankreich einfielen. Diese Franfen waren ebenfalls ein freies Bolf. Gie kamen aus den dentschen Waldern, fannten feinen Unterschied der Stånde, waren alle unter fich gleich, und hatten feine andere Sklaven als ihre Kriegsgefangene. Bu ber Zeit, da die Franken in Gallien einfielen, waren die Gallier schon lange der romischen herrschaft mude. Ihr Land hatte weder Friede noch Ruhe; es wurde unaufhörlich, durch burgerliche Ariege, und durch die Streitigfeiten der verschiedenen Pratendenten jum fais ferlichen Throne, verheert. Wenn die romischen Les

les miennes. Expliquez leurs, que la chasse est libre,, mais qu'il faut que chacun chasse chez soi.

gionen das land nicht durch bürgerliche Kriege verwüffeten: so verließen sie baffelbe, und dann war es ben Berheerungen der einfallenden deutschen Bolkerschaf: ten ausgesett. Aus allen diesen Gründen wünschten die Gallier von der romischen Herrschaft frei zu senn. Sobald demnach die Franken in ihr Land einfielen, vereinigten fie fich mit denfelben, und fuchten, mit ihnen gemeinschaftlich, die Romer zu vertreiben. Ein anderer Grund kam noch hinzu. Die christliche Relis gion war schon damals in verschiedene Geften getheilt, und diese Geften verfolgten fich untereinander (wie fie von jeher gethan haben) auf das grausamfte. herrschende Gefte war der Arianismus. herrschte in Spanien, in Italien und im morgenlans dischen Reiche, war aber noch nicht bis nach Gallien gekommen. Die gallischen Bischofe, welche sich weit mehr vor dem Arianismus der Romer, als vor dem Beidenthume der Franken fürchteten, munterten das Wolf auf, fich den Franken nicht zu widersetzen, fon= bern ihnen vielmehr gegen die Romer beizufteben. Auf diese Weise wurden die Romer aus Gallien ver= jagt. Chlobowig und seine Franken nahmen die christliche Religion an, und bald machten die Franken mit den Galliern, durch die genaueste Bermischung, nur Ein freies und unabhängiges Volk aus, unter welchem gar fein Unterschied der Stande Statt fand. Die Gallier behielten alle die Landereien, welche fie vorher befessen hatten, und die Franken bemächtigten fich der gandereien und Guter, welche vorher im Be= fiße der nunmehr vertriebenen Romer gewesen waren. Diese, den Franken zugehörigen gandereien, hießen Salische Guter, weil sie nach dem Galischen Ge= setze verwaltet wurden, welches nicht erlaubte, daß sie auf den Weiberstamm übergiengen. Die Guter der Gallier

100 100 E-000

Gallier erbten fich hingegen nach bem romischen Gefete fort, welches die Gallier, auch nach Bertreibung der Romer noch beibehielten, und welches erlaubte, daß die Guter auch auf den Weiberstamm übergeben Uebrigens waren fich alle Staatsburger, Franken und Gallier, einander gleich, und die Ge= burt gab feinem vor dem andern einen Vorzug. Sfla= ven oder Leibeigene gab es zwar in der Folge in Franks: reich, wie aus einer Verordnung Karfs bes Großen erhellt, welcher, im Jahre 796, durch einen Parlas me sichluß, ju Machen, den Bischofen verbot, feis nen Leibeigenen zu konfakriren: aber diese Leibeigenen waren weder Franken noch Gallier. Es waren die Machkommlinge ber Kriegsgefangenen, welche Chloso= wig und seine Nachfolger, Karl Martel, und Karl ber Große felbst, in den Rriegen mit den Gothen, Burgundern, hunnen, Sarazenen. Sachsen, und andern Wolkerschaften, gemacht hatten. Die Franfen hatten in ihrem Lande die Gewohnheit, fich jahrs lich einmal, im Marze, auf freiem Felbe zu versams meln, und duselbst über Krieg und Frieden fich zu bes rathschlagen. Diese Versammlungen setzen fie nun auch in Gallien, mit den Galliern vermischt fort, und berathschlagten sich über Gesete, Auflagen und andere Staatsangelegenheiten. Die Felder, auf welchen biefe Volksversammlungen im Marze gehalten wurden, er= hielten ben Manren Marzfelder (champs de Mars). Aluffer diesen Volksversammlungen im Marze, gab es noch von Chlodowigs Zeiten an, Gerichtshofe, welche in Civil = und Rriminalfachen, ohne weitern Appel, urtheilten. Diefes Gericht bielt feine Situngen im Pallaste der Könige; alle Mitglieder wurden willkühr= lich von dem Konige ernannt; und in der Folge erhielt es den Ramen Parlament. Das Parlament be=

stand aus den fogenannten Pfalzgrafen (comtes du Palais), welche der Konig willführlich unter feinen Unterthanen wählte, und die auch Proceres genannt wurden, und aus den Gelehrten, welche Doctores Legum hießen. - Die franzosischen Parlamenter waren demzufolge, nicht, wie das englandische Parlament, Die Stellvertreter der Nation; sie waren keine Lands ftande, feine Fortsetung der Volksversammlungen im Mary; fondern bloße Gerichtshofe, deren Mitglieder der König, und er allein, nach Willführ und ohne Unterschied, unter allen feinen Unterthanen auswes 'te. Das Parlament reifte mit bem Sofe in dem Reiche herum, und, sobald fich der hof für beständig zu Pa= ris niederließ, gaben die Konige jeder Proving ihr eige= nes Parlament. Alle Parlamenter in Frankreich find, von den Ronigen errichtete Gerichtshofe, deren Stele len von Personen besetzt wurden, auf welcher Wahl das Volk nicht den allerentfernteften Einfluß hatte, und welche bemgufolge auch nicht die Stellvertreter des Wolfes, foudern die Stellvertreter des Konigs waren, der die gesetzgebende und die ausübende Gewalt in feis ner Person vereinigte. Chlodowig, der Ueberwinder der Romer in Gallien, war der neuen Religion, welche er angenommen hatte, fehr ergeben; er hatte große Chrfurcht vor dem heiligen Remigins, und vor andern gallischen Bischöfen. Er bat daher auch diese, mit der übrigen Geiftlichkeit, an den Nationalversammlungen auf dem Marzfeide Theil zu nehmen. Gie kamen das hin, mit allem dem llebergewichte, welches die Religion ihren Stellvertretern, über unwissende und abers glaubische Bolfer giebt, und mit allem dem Einflusse, welchen ein, durch Rachdenken und Lekture gebildeter Beift, über rohe und ungebildete Krieger und Golda= ten nothwendig haben muß; daher die große Gemalt

In an Confe

der Geistlichen in Frankreich, bon den ältesten Zeiten her. Die Geistlichen nahmen in diesen Nationalvers sammlungen sogleich die erste Stelle ein, und die ans dächtige Frömmigkeit jener Zeiten dachte nicht daran, ihnen dieses Vorrecht streitig zu machen; daher hieß der geistliche Stand, von jeher, der erste Stand. Die Nationalversammlungen auf dem Märzselde wurden auch Parlamenter genannt; obgleich, wie schon gezeigt worden ist, die königlichen Parlamenter, welche die auf die neuesten Zeiten geblieben sind, mit diesem Volksparlamente gar nichts gemein hatten.

Unter den frankischen Königen waren bemzufolge wei Stände im Staat, der geiftliche Stand und das Volk; aber, welches wohl zu merken ist, nur Eine Rafte, nur Ein Geblut; benn das Ansehen der Geift= lichen war, wie das Ansehen der übrigen königlichen Offizire, personlich, nicht erblich. Gie kamen alle aus dem Volke, und das Ansehen, welches sie erhiel= ten, hatten sie bem Umte, welches sie befleideten, nicht ihrer Person, oder ihrer Geburt, zu verdanken. Damals gab es noch keinen Adel a). Die Berzoge, Grafen, und die fogenannten Maires du Palais, waren damals Personen, welche ansehnliche Stellen am Hofe und im Militair bekleideten, aber das Unfehen war perfonlich, nicht erblich. Sie waren die Er= sten im Volke, aber sie gehörten doch immer noch zu dem Volke. Die Konige wählten fie nach Gutdunken aus dem Volke, und es gab damals in Frankreich

D 2

a) In lege salica, Nobilium nulla fit mentio. De Valois p. 485. Man vergleiche auch, was der Abbe Dubos, und ein Ungenannter, im Jahre 1788, hierüber gesagt haben. Dom vortrefflichen Ungenannten bin ich in dies fer Geschichte vorzüglich gesolgt.

nicht ein einziges Individuum, welches nicht, durch Talente und Tapferkeit, zu den ersten Stellen im Staate hatte gelangen konnen. Sogar im Jahr 1560 sagte der Kanzler de l'Hopital, in der Ans rede, welche er an die versammelten Reichsstände hielt: Es gebe Riemand im dritten Stande, ber nicht zu den ersten Stellen in der Kirche, im Civilstande und im Militair gelangen konne a). Diefer große Mann war felbstein Beweis für das, was er fagte, denn er war aus dem Bürgerstande. Der President Benaut fagt: "Die Gallier und die Frankreicher hatten bas "Recht, zu allen Stellen im Staate und im Militaire Dau gelangen, ihre Herfunft mochte fenn, welche fie » wollte b) ». Und bald nachher fagt er, indem er Matharel citirt: »Die Konstitution des Königreichs » Frankreich ist so vortrefflich, daß sie auch die, in »dem niedrigsten Stande geborenen Bürger des Staa-»tes, von den allerhöchsten Ehrenstellen weder jemals mausgeschlossen hat, noch jemals ausschließen wird ...

Die persönliche Gleichheit aller Staatsbürger in Frankreich wurde zuerst aufgehoben, als, unter den letzten Königen der ersten Linie, die Maires du Paslais sich die Schwäche und die Unthätigkeit dieser Fürsten zu Nutze machten, sich ihre Stellen erblich zueigneten, dieselben auf ihre Kinder übertrugen, und alle übrigen Stellen mit ihren Kreaturen und Protesgirten besetzten. Aus dieser Usurpation entstand alls mählig der französsische Adel, und das Reich wurde aus einer Monarchie in eine Aristofratie verwandelt. Die Macht dieser neu entstandenen Aristofraten wurde

a) De la Popelinière Histoire de France. T. I. 1. 8.

b) Histoire de France par le Président Hénaut, remarques particulières, premier volume. p. 117.

bald fehr groß. Gie festen Childerich ben Drit= ten, den letten Merovingischen Konig, ab, und er= hoben auf den Thron den König Pipin, den Gohn Karl Martels, und den Bater Karls des Großen. Die Berdienste des Karl Martels, welcher Franks reich und ganz Europa vor dem Einbruche der Gara= zenen und vor dem Joche der Mahomedaner beschützte; die thätige Rraft seines Sohns Pipin; der Helden= muth, die Siege, Die Eroberungen, der Ruhm und: alle erhabenen Eigenschaften Rarls des Großen; hielten die Revolution noch auf: aber unter Ludwig. dem Schwachen brach dieselbe aus. Dieser un= glückliche und schwache Monarch, wurde, von seinen eigenen Sohnen und von den Großes seines Sofes, bald abgesett, bald wiederum auf den Thron erhoben, und dadurch gewöhnten sich die Großen an Aufruhr und an Unruhen. Karl der Kahle, und die übri= gen Nachfolger Ludwigs, waren alle schwach oder un= glucklich; fie ließen fich die Macht aus den Sanden reißen; der Adel befestigte fich immer mehr und mehr; das Feudalsystem wurde gegrundet; und die Regie= rungsform Frankreichs war, bis auf die neuesten Zei= ten, dem Namen nach eine Monarchie, in der That aber eine Aristofratie.

Das Feudalspstem nahm dem Ronige seine Macht und sein Unsehen, ließ ihm nur den Schatten derselsben, und die Ration wurde durch dieses System in die traurigste Sklaverei gestürzt. Einige Wenige ershoben sich, um die große Wenge desso tiefer erniedrisgen zu können. Sie erhoben sich über diesenigen, welche mit ihnen aus Einem Geblüte abstammten, mit ihnen einerlei Ursprung hatten. In den ersten Zeisten des Reiches waren, wie oben gezeigt worden ist, alle Staatsbürger von Geburt gleich; die Ronige-

besetzten Civil nund Militairftellen nach Willkuhr, und gaben fie Denjenigen, welche fie derfelben für mardig hielten. Diese Stellen waren nicht erblich, und mah= rend der dreihundert Jahren, in welchen die erste Linie auf dem Throne saß, gab es in Frankreich kei= nen exblichen Abel; das Galische Gefet erkannte keinen Abel. Aber unter der zweiten Linie entstand eine neue Art von Eigenthum, unter dem Namen eines Lehen, und eine neue Raste erhob sich mitten aus der Mation, und über dieselbe. Die Bergoge, oder die Befehlshaber der Provinzen; die Grafen, oder die Befehlshaber der Stadte, und andere Unterbeamtete, machten sich die Schwäche des königlichen Ansehens zu Dute, und behielten die, ihnen von dem Konige an= vertrauten Stellen, in ihren Saufern erblich. Durch Usurpation behielten sie die Landereien und die Guter eigenthümlich, welche ihnen bloß allein zu verwalten waren anvertraut worden. Run entstand der Adel; es entstanden Herren und Unterthanen; Lehnsher= ren und Bafallen u). Freigeborene Bürger des Staates waren nunmehr in Sflaven, in Knechte und in Leibeigene verwandelt, und die Herren nahmen sich nunmehr Rechte über ihre Unterthanen heraus, welche den Menschen bis unter das Thier erniedrigten, wie z. B. die sogenannte main morte, das abscheuliche droit de cuissage, und andere abnliche Rechte. Go tief war die Menschheit noch nie gesunken, als in dem Zeitalter, wo diese Rechte ausgeübt wurden. Die Mation kann, in einem monarchischen Staate, niemals genug darüber wachen, daß in das königliche Unsehen keine Eingriffe geschehen. Erlaubt sie solche Eingriffe: so geht sie der Aristofratie, dem drückendsten Despo= tismus' ju; ein Despotismus, der fo unerträglich

and a copyli

a) Histoire de France par le Président Hénaut, p. 117. 118.

wird, daß das Bolk, wie im vorigen Jahrhunderte in Dännemark geschah, sich lieber freiwillig dem Monarschen unbedingt unterwerfen wird, um nur von einem so schweren Joche befreit zu werden.

In diesem Zustande befand sich die französische Nas tion, als die Karolingische Linie, in der Person Luds wigs des Fünften, ausstarb, und als hugo Capet, Der erste Konig der dritten Linie, den Thron beftieg. Die Könige dieser Linie suchten sich allmählich das vers lorene Ansehen wieder zu verschaffen; sie nahmen alls mählich den Lehnsherren ihre Gewalt, und machten die Leibeigenen frei. Frankreich war damals in den Zustande, in welchem noch vor furzem Pohlen und jest Ungarn sich befindet; aber durch die unaufhörlis chen Bemühungen der Konige der jettregierenden Lis nie, wurden die Unterthanen, von dem Joche, wels ches sie drückte, immehr mehr und mehr befreit, und im Jahr 1303, unter Philipp bem Schönen, wurde das Volk, unter dem Ramen des dritten Standes, jum erstenmal zu der Versammlung der Reichsstände jugelassen; ein Vorrecht, welches dasz felbe, seit dieser Zeit, beständig behalten hat. Dies fes ist die kurze Geschichte der Entstehung des Adels und des Feudalspsteins in Frankreich. Der französis sche Adekhat, in der Folge, dem Stante große und wichtige Dienste geleistet, aber er hat, dessen ungeach= tet, immer fortgefahren, sich als eine eigene, besout dere und bessere Raste anzusehen, und sein Geblit für besser zu halten, als das bürgerliche Geblüt. Er hat fich, aus diesem ungereimten Vorurtheile, welches nicht nur der gesunden Bernunft und der Ges schichte, sondern auch der Religion selbst widerspricht, welche uns lehrt, daß wir alle, adelich oder nicht, von Einem gemeinschaftlichen Nater und von Einer

gemeinschaftlichen Mutter abstammen: er hat fich, aus

Diesem Vorurtheile, in Frankreich, gegen die Burgerlichen oft bie größten Ungerechtigkeiten erlaubt; alle Stellen in Kirche und Staat ausschließend fich zugeeignet; und endlich, im Jahr 1781, von der Regierupg einen Befehl ausgewirkt, vermöge welches fein Frankreicher, der nicht ein geborner Adelicher fen, eine Offizirsstelle in der Armee soll erhalten konnen. Eine folche Berordnung in unserem Zeitalter! eine Verordnung, welche den unbedeutenden Zufall der Geburt über alles selbsterworbene Verdienst erhebt! Wer erstaunt nicht darüber! Eine solche Verordnung benimmt der Nation alles Chrgefühl, fie unterdrückt das Verdienst, und erstickt alle Nacheiferung. Unstreis tig hat der Konig, in einem monarchischen Staate, das Recht, Civil = und Militairstellen nach Gutdun= ken zu vergeben; unstreitig wird seine Wahl beinahe immer auf den Abel feines Reiches fallen, welcher, durch eine bessere Erziehung, mehr zu folchen Stellen vorbereitet ift, als die Bürgerlichen: aber eben des= wegen, weil ber Konig das unumschränfte Recht hat, Die Stellen fo zu befegen, wie er es für gut findet; eben deswegen, laßt fich nicht einsehen, warum er fich felbst, durch ein positives Gefet, die Sande binden und seine eigene Macht einschränken sollte; und zwar durch ein Geset, welches nicht nur gar keinen Rußen hat, sondern vielmehr durch Unterdrückung des Verdienstes, äußerst schädlich werden kann. Der Bur= gerstand hat von jeher, in allen Staaten, große Man= ner geliefert. Der burgerliche Marins rettete, burch feine Siege über die Eimbrer und Teutonen, Rom und Italien; Belifarins und Marfes, die größten Feldherren des prientalischen Kaiserthums, waren keine Patrizier; die hollandischen Admirale Tromp und Ruiter, die Schutgotter ihres Vaterlandes,

waren anfänglich gemeine Matrofen gewesen; der Ade miral Benbow, ju den Zeiten der Koniginn Anna, war ein Matrofen gewesen; der Abmiral Saufe, wels cher im Jahr 1756 fo wichtige Siege über die Frankreis cher davon trug, war zu kondon im Fündlingshofpitale erzogen worden; Mengifoff, unter Peter bem Gros fen, war ber Gohn eines Paftetenbeckers : die große Ra= tharina Alexiowna, Die Gemahlinn Peters des Großen, war eine gemeine Diensimagd gewesen; ber Kanzler de l'Hopital; Fabert, Catinat, Baus ban, Die Medicis, Rempenfeld, Duquesne, Renau, Jean Bart, Duguai Trouin, Frants fin, Washington, und fo viele andere, große und berühmte Staatsmanner, waren von burgerlicher her= funft. Geburt fann also nicht zu Chrenstellen im Staate unfähig machen, wenn nicht der Staat felbfe darunter leiden foll! Wie viele große Generale und Admirale von bürgerlicher Herkunft hat nicht Rufland gehabt! Die Adelichen muffen allemal den Vorzug vor den Burgerlichen haben; diefes ift billig: aber niemals durfen fie das ausschließende Recht haben, fonft verwandelt sich der Staat in eine Aristofratie, und die konigliche Macht wird ein bloßer Schatten ohne Korper.

Als die Nachricht von den Beschlüssen des vierten Augusts in Paris ankam, war die Freude sehr groß; es war ein wahrer Freudenrausch. Man sprach mit Enthusiasmus von den Mitgliedern der Nationalvers sammlung; man nannte sie die Väter des Vaters landes. Bekannte und Unbekannte, die sich auseder Straße antrasen, umarmten einander und wünschten sich Glück. "Jeho sind wir frei ", rief man sich zu, "und nunmehr wird über Frankreich eine ganz andere "Sonne scheinen"! So großes Zutrauen auch die Nation in die Weisheit der Nationalversammlung

- CO

sette: so hatte sie dennoch eine so unerwartete Wohle that so schnell nicht von derselben zu erwarten gehofft. Brüderliche Liebe und Freude war auf allen Gesichtern zu lesen; aber noch an demselbigen Tage gieng diese Freude, durch einen unerwarteten Vorfall, auß Neue in Furcht und Unruhe über.

Man fünften August, des Morgens um neun Uhr, fuhr ein beladenes Boot, von drei Mann geführt, die Seine herunter. Einige Bornbergehende fragten: womit das Boot geladen sen? Die Manner antworteten: "Mit Schiefpulver, aus dem Zenghause ». Spaleich wurde bas Jahrzeug aufgehalten, und in kurzer Zeit verbreitete sich, durch alle Quartière der Saint, die schreckliche Nachricht, Die Kontrerevolution habe schon angefangen, und alles Hulver aus dem Aksenale werde weggeführt. Die Schiffleute wurden nach dem Nathhanse gebracht und verhört. herr ?a= poifier, welcher die Aufsicht über das Arfenal hatte, mitte erscheinen, und wurde ausgefragt. Er über= gab, ju-feiner Vertheidigung, den, von dem Mar= quis de la Salle unterschriebenen Befehl, zufolge wels ches er das Pulver ausgeliefert hatte. Der Gaal des Rathhanses und der Greveplat waren beide mit einer ungeheuren Menge Menschen angefüllt, welche larm= ten und tobten, und den Ropf des herrn Lavviffer verlangten. Einige behaupteten, der Marquis de la Salle habe die Unterschrift des Herrn de la Kapette nachgemacht; andere fagten, herr Lavoisier habe eine falsche Unterschrift des Marquis de la Galle unterge= schoben. Larn und linruhe unter dem Volke waren unbeschreiblich groß. herr Lavoister gab eine Erflarund über die Bestimmung dieses Schiefpulvers. Es fen, fagteser, schlechtes Pulver, welches zwar brenne, aber nicht weit trage, und überhaupt feine Kraft babe.

- Seconds

Es würde für die Reger auf der Ruffe von Guinea verfertigt, und die Sklavenhandler pflegten allemal von diesem Puwer mitzunehmen. Er habe, auf Berlangen, und nach erhaltener Erlaubniß, dieses Schieße pulver, welches ohnehin für die Stadt Paris von feis nem Rugen fenn konne, nach Effonne gefandt, um es gegen gutes und brauchbares Schießpulver umzu= tauschen. In den Runftausdrucken pflege man das gnte Schießpulver: Poudre de guerre a) zu nens nen; dieses hingegen beiße, weil es fur ben Gflaven= handel (traite des Negres) bestimmt sen: Poudre de traite b). »Ja! Ja! rief der Sanfe, de la poudre de traitre c) ». Das Volk war mit dieser Erklärung nicht zufrieden, sondern verlangte den Ropf des heren Lavoisier. Dieser fonnte fich, nur mit der größten Mahe, und nur durch Sulfe einiger Freunde, der Wuth des Pobels entziehen. Er begab fich nach dem Pakais Royal, zu einem feiner Freunde, bei welchem er Ach versteckt hielt; und noch nicht lange war er da, als der Pobel einen Kopf, auf eine Stange gesteckt, im Garten des Palais Royal herumtrug, und dabei ausrief: "Dieß ift der Kopf des herrn kavpisier! Dieß ist der "Ropf des herrn Lavoisier». herr Lavoisier pflegt diefe Geschichte selbst zu erzählen, und noch jebo kann er nicht ohne Schrecken an die gefährliche Lage zurück denken, in welcher er sich damals befand.

Am sechsten August versammelte sich der Pobel abermals, und suchte den Marquis de la Salle in seinem Hause auf, um ihn als einen Verräther hinzurichten. Er war nicht zu sinden, und nunmehr zog

a) Schiefpulver für den Rrieg bestimmt.

b) Schiefpulver fur den Sflavenhandel bestimmt.

e) Schießpulver jur Perratherei bestimmt.

der Saufe nach dem Greveplage und nach dem Rathe hause. Gegen sechs Uhr des Abends verlangten mehr als achtzigtausend, auf dem Greveplate versammelte Menschen, mit wildem Mordgeschrei, den Ropf desa jenigen Mannes, der fich, durch feinen Seldenmuth, am vierzehnten Julius fo fehr ansgezeichnet hatte. Der Nöbel behauptete: de la Galle sen auf dem Rathhause versteckt. Die Schranken vor dem Rathhause wurden eingeriffen; die Mache ward über den Saufen gewors fen; der wuthende Pobel drang in den Saal; und vers laugte, von dem Burgerrathe, schäumend vor Buth, ben Kopf des Marquis de la Galle. La Favette er= schien. Er hatte schon die gehörigen Anstalten getrof= fen, um die Ruhe wieder herzustellen, und nun feste er fich gang kaltblutig unter die Rathsherren, horte die Beschwerden des Volks geduldig an, antwortete jedem, machte Scherz, und zwang auch diejenigen, welche am wüthendsten waren, zum gachen. Um das Wolf zufrieden zu stellen, sandte er ein Detaschement von funfzig Mann aus, ben Schuldigen aufzusuchen. Damit aber war der Pobel nicht zufrieden. »Er ift anicht weit von hier »! riefen fie alle, und nun fuchten fie ihn im Gaale, in allen Ecfen, fogar unter ben Banken und Stuhlen. Sie suchten ihn auch in allen andern Zimmern des Rathhauses, und fogar oben im Thurme. Es wurde finfter, und die Gefahr nahm gu. Das wüthende Mordgeschrei erschallte aufs neue von dem Greveplate her, und im Saale. Der Pobel wollte ein Schlachtopfer, gleichwiel welches. - Man konnte deutlich bemerken, daß diejenigen, die im Saale am meisten garm machten, nur mit verstellter Wuth so laut schrieen, und dafür bezahlt waren, das Wolf jur Zwietracht und jum Aufruhr aufzuwiegeln a).

In no Locale

a) Dusaulx de l'insurrection Parisienne. p. 349.

Die Nacht war schon angebrochen, und noch hatte der karm im Saale nicht aufgehort. Endlich fagte la » Mun ifts genug; Gie find mude, meine - Freunde, und ich kann meine Augen nicht langer of: • fen behalten. Lassen Sie uns ruhig nach Sause gehn wund und zu Bette legen. Uebrigens kann ich Ihnen sagen, daß auf dem Greveplage alles ruhig ift, und daß weder daselbst, noch in den benachbarten » Straßen, das Volk sich versammelt hat. Ich schwore "Ihnen zu, Paris war nie ruhiger als gerade jeko. "Gehen wir dann wie gute Leute nach Sause". Diese Worte des Generals thaten auf die Gemuther der Rathsherren, sowohl als auf die Gemnither der lar= menden Zuschauer, eine unglaublich große Wirkung. Sie waren bestürzt, und blieben ungewiß, ob la Fanette im Ernfte oder im Scherze rede. Einige liefen ans Kenster, und horten mit Erstaunen, daß auf dem Gres verlaße alles ruhig war, und daß fich, außer der Wache, kein Mensch rührte. Diejenigen, auf deren Bulfe und Unterstützung fie fich bei ihrem Mordgeschrei verlaffen hatten, waren auf die unbegreiflichfte Weise verschwunden, und, statt ihrer, war der Plat voller Soldaten. Rurg porber belagerten fie den Burgerrath, und nun fanden fie fich felbst belagert. Befturgt fan= den fie da, und die Worte erstarben auf ihren Lippen. La Fanette stand noch einmal auf, und hielt an fe eine freundschaftliche Unrede. Sie flatschten ihm Beifall zu, und verließen den Saal, einer nach dem ans dern. Das Mittel, durch welches la Fanette unver= merkt den Pobel von dem Greveplage entfernt hatte, schien bewundernwürdig, und bewies die Große seiner militärischen Talente. Es war folgendes. Der Gres veplat war gang angefüllt, und das Bolf verlangte, mit großem Geschrei, den Marquis de la Galle, um ihn

11 11 11

an die Laterne zu hangen. Es wurde finfter und bas Geschrei nahm zu. Ein Tagelohner stieg auf den effernen Arm, an welchem die berüchtigte Laterne befestigt war. Er hielt in einer Hand einen neuen Strick und in der andern ein brennendes Licht, und erwartete, in diefer Stellung, das Schlachtopfer der Wuth des Bolfes. Go blieb er, langer als drei Viertelftunden. Ins bessen kamen, auf Befehl bes Marquis de la Fayette, Die frangofischen Gardiften, mit vier Ranonen, auf dem Greveplage an, und erklarten: fie hielten dieje= nigen, welche fich erlauben wurden, irgend einem Menschen, wer er auch seyn moge, das Leben zu neh= men, ehe noch das Gefet ein Urtheil über ihn gefpro= chen habe, weder fur Staatsburger, noch fur Grant= Mit diefer Erklarung brangten fie fich, in reicher. geschlossenen Reihen, durch das Bolf, bis in die Mitte des Plages. Von allen Liftriften kamen, nach und nach; fleine Detaschementer an, welche fich mit ben Garbiften vereinigten, und mit benfelben ein Quarree formirten, daß sich immer mehr und mehr erweiterte, bis es endlich ben ganzen Plateinnahm, und auf diese Weise, nach und nach, ohne irgend jemand ju verlegen, den Pobel aus demfelben herausdrangte.

Schon seit einiger Zeit hatten die rechtschaffenen, patriotischgesinnten Mitglieder der Rationalversamms lung, mit Unwillen bemerkt, daß einige Mitglieder der Bersammlung sehr oft nach Paris reisten, um dasselbst das Volk aufzuwiegeln und den Pobel in Bewesgung zu sehen. Bei den lehten Unruhen zu Paris war Mirabeau vorzüglich geschäftig gewesen. Daher schlug, am ersten August, herr Regnault de St. Jean D'Angely der Nationalversammlung vor, daß sie, durch ein körmliches Geseh, allen ihren Mitschiedern verbieten möchte, in den Versammlungen der

Pariser Distrikte zu erscheinen, wenn sie nicht den Aufetrag dazu erhalten hätten, oder von der Nationalverssammlung dahin abgesandt wären. Sogleich stand Mirabeau auf, und behauptete: dieser Borschlag sen eine Anspielung auf ihn, er gehe aber nach den Bekammlungen der Distrikte, bloß allein, um denselben Plane zu der Einrichtung eines Bürgerrathes vorzus legen a).

Die Zahl der Zeitschriften, der Journale, der Bros schiren und der Zeitungs zund Wochenblatter, wurde, um diefe Zeit, ungeheuer groß. Die meiften darunter waren schlecht, einige mittelmäßig, wenige gut. Unter den heftigen demokratischen Journalen zeichneten sich vorzüglich drei aus. Die Révolutions de Paris. von Prud'homme; die Révolutions de France et de Brabant, von Desmoulins; und ber Ami du Peuple, von Marat. Prud'homme war nur Verleger, nicht Verfasser der Révolutions de Paris. Der eigentliche Verfasser dieser Zeitschrift war Lous Ralot, ein junger, feuriger Mann, acht und zwanzig Jahr alt. Diefer farb im Oftober 1790, und arbeis tete nur bis zu der Gosten Nummer. Loustalot war zwar ein heftiger, und zuweilen ein unbesonnener Des mokrat; doch blieb er größtontheils bescheiden und måßig, und wurde nur gegen la Fanette ungerecht, von welchem er behauptete: daß ein zweiter General Monf mit der Zeit aus ihm werden wurde. Uebris gens war Louftalot ein heller Kopf, ein sehr guter, und zuweilen vortreflicher Schriftsteller. Sein früher Tod war für Frankreich ein großer Verlust. Das Reich verlor'an ihm einen rechtschaffenen Mann, einen wahs ren Patrioten, welcher aufrichtig das Beste seines Bas

<sup>6)</sup> Mounier appel. p. 291.

gerechtigkeiten verabscheute.

Marat war ein gan; anderer Mann. Ein rassender Demagoge, ohne Rechtschaffenheit, ohne Menschslichkeit, und ohne Grundsäße. Die Freiheit, welche er predigte, bestand in Nauben und in Morden. Er suchte das Volk auszuwiegeln; aber Alles, was er sagte, war so übertrieben, daß selbst der Pobel ihn verachtete.

Camille Desmoulins (der vertraute Freund und Gehülfe Mirabeaus) ift ein demofratischer Schwarmer, welcher beinahe immer übertrieben, zuweilen aber fehr schon schreibt; welcher in einzelnen Stellen erhaben ift, in andern aber in das Niedrigkomische fällt: ein Mann, deffen ganze Belesenheit in der Bibel, im Plutarch, und in der romischen Geschichte beffeht, welche Bucher er auch unaufhörlich zitirt. Wenn er beschreibt, so ist er vortrefflich; aber wenn raisonnirt, so beweist er, daß es ihm an richtigem Ber= stande und an Beurtheilungsfraft fehle. Gein Journal war in Frankreich der Probstein der politischen Denkungsart. Ariftofraten rührten daffelbe nicht an; Demofraten verschlangen und bewunderten es; Leute von gemäßigter Denkungsart lasen es, und bedauer= ten den Berfaffer, welcher, mit farfen Schritten, bem Tollhause zugeht. Desmoulins ift noch ein junger Mann. Er war es, der am 12ten Julius 1789, im Palais Royal, zu dem Volke redete, dasselbe auffors berte, die Waffen zu ergreifen, und der zuerst die grune Rokarde auf feinen but fteckte, welche man nachher gegen die blau, weiß und roth gestreifte (die Livree des Hauses Orleans) vertauscht hat.

Ungusts in der Nationalversammlung geschehen war, entzückt,

· Social

entzückt, schildert Desmoulins diese berühmte Racht auf folgende Weise: »Frankreicher! wollt ihr nicht ein eigenes Test stiften, zum Andenken dieser unsterblichen Nacht? dieser Nacht, in welcher so große Dinge, so schnell, und gleichsamdurch gottliche Eingebung gescha= hen, und von welcher wir fagen konnen, daß sie uns ei= gentlich aus der Sflaverei Egyptens erloft habe! Sie rottete die wilden Schweine, die Hagsen und all das Gewild aus, welches unfere Saaten verheerte. schaffte Zehenten, Annaten und Dispensationen ab; sie nahm Alexander dem Sechsten die Schlussel des himmels, und übergab diefelben dem guten Gewiffen. Räuftig wird ber Papft feine Abgaben mehr erhalten, wegen unschuldiger Liebkosungen zwischen Bettern und Der ruftige Oheim fann bei feiner jungen Nichte, wenn er dieselbe heirathet, schlafen, ohne daß er nothig haben wird, eine Dispensation für ihre Jus gend zu suchen. Diese Macht zerstörte die Tyrannei der Justig; sie schaffte die kanflichen Bedienungen ab; und befreite Frankreich von dem Drucke seiner Nar= Sie nahm uns die Gerichtsbarkeit der laurenter. Edelleute; den Sterbefall, und die Frohndienste; und befreite das Land der Franken von allen Spuren der Knechtschaft. Diese Nacht gab den Frankreichern Die Rechte des Menschen wieder, erklärte alle Staatsbur= ger für gleich, und gab jedem von ihnen auf Bedie= nungen und auf Chrenftellen gleichen Anspruch: Sie entschied, daß bürgerliche, geistliche und militairische Stellen, nicht mehr dem Gelde, der Geburt, den Prin= zen, sondern der Nation und dem Verdienste gehörten. Diese Nacht nahm der Madame de Bearn ihre Pen= sion von 80,000 Livres, welche sie erhielt, weil sie frech genug war, die Madame du Barn der konig= lichen Familie und dem Hofe vorzustellen. In dieser

Racht verlor Madame Despremenil ihre Pension, von 20,000 Livres, die sie wegen einer andern Racht erhalten hatte, in welcher sie bei einem Minister schlief. Diese Racht schaffte die Mehrheit der geistlichen Prabenden ab. Ein Kardinal de Lomedie verlor seine funfundzwanzig, oder dreißig Pfrunden; der Pring von Soubise verlor seine Pension von 1,500,000 Livres; der Baron von Befenval feine fieben oder acht Gouvernements. Diefe Nacht machte den Dorf: pfarrer Gregoire und den Abbe Gienes ju Bifebofen. Gie nahm den Eminenzen ihre rothe Rapp= then, und gab ihnen dafür die Sischermütze bes heili= gen Petrus. Sie nahm den Excellenzen, den Durch= lauchten, und den Soheiten, die blauen, rothen und grunen Bander ab. Diese Nacht hob Vorrechte und Zünfte auf. Nunmehro kann nach Indien handeln, nunmehr kann einen offenen Laden halten, wer Luft dazu und Vermögen hat. Meister Schneider, Meister Schuffer und Meister Perukenmacher, werden flagen; aber ihre Gesellen werden sich freuen. Diese Racht verjagte die Käufer aus dem Tempel der Justig. Die Gerechtigkeit wird kunftig die Klagen des Armen und des Unterdrückten umsonst anhören. Die Aldvokaten sind verschwunden; Diese schädliche Menschenklasse, welche die Kunst gu reden als Monopol behandelte und ausschließend das Recht besitzen wollte, alle Pro= zesse des Konigreiches zu führen. Nunmehr kann je der, welcher Vertrauen auf seine eigenen Krafte hat, und das Zutrauen feiner Klienten besitzt, Prozesse führen. herr d'Alembert wird aufgenommen werden, wenn er gleich ein Baffard ift; herr Rouffeau, wenn er auch der Sohn eines Schusters fenn follte; und Gr. Demosthenes, ob er gleich, in feiner niedrigen Wohnung, kein anständiges Vorzimmer hat. Trauris

ge Racht fur Gerichtshofe, fur Schreiber, fur Des delle, für Profuratoren, für Gefretairs, für Unterfe= fretairs, für follicitirende Schonheiten, für Thurste= her, für Abvokaten, für alle Leute, welche vom Raube lebten! Unglückliche Nacht für alle Blutigel des Staa= tes, für Generalpächter, für Höflinge, für Kardinale, für Erzbischöfe, für Alebte, für Kanonici, für Aebtis finnen, Priores und Subpriores! Glückliche Nacht für tausend schone, junge Ronnen, für Bernhardine= ringen und Benediftinerinnen, welche nun bon den Pater Rarmelitern und Franciskanern besucht werden dürfen! Glückliche Nacht für den Kaufmann, welcher nun Freiheit des Sandels besitt; für den Rünftler, deffen Fleiß nunmehr frei und uneingeschränkt ift, und der kunftig nicht mehr für feinen Meister arbeiten, fondern sein Brod selbst verdienen wird! Gflickliche Racht fir den gandmann, deffen Gewinn fich jego zehnfach-vermehrt hat, durch die Aushebung der Ze= henten und der Feudalrechte! Glückliche Nacht für Alle, weil nun der Weg zur Ehre und zu Bedienungen für Alle offen fieht: weil nunmehr unter Krankveichern kein anderer Unterschied statt findet, als der= jenige, den Tugenden und Talente machen! Unfferb= licher Chapelier! der du in jener glücklichen Racht den Vorsit führtest, warum endigtest du diese Situng fo bald? Warum hörtest du die Uhr in einer Ber= sammlung schlagen, die ganz von Patriotismus und von Enthusiasmus begeistert war? Hattest du nur noch wei Stunden lang diese Sipung fortgesett: so wurde die französische Heftigkeit alle Mißbrauche auf ein= mal aufgehoben haben; und dann ware bie Sonne über ein Wolf von Brudern aufgegangen, und hatte eine Republik gesehen, vollkommener als die Republik des Plato war."

Die Parifer Wahlherren hatten, wie oben erzählt worden ist, alle Gewalt in die Hande der, von der Pariser Bürgerschaft gewählten hundert und zwanzig Versonen abgegeben. Jeder von den sechzig Distrik= ten, in welche die Hauptstadt getheilt war, hatte zwei von diesen Personen aus feiner Mitte gewählt, und Dieselben nach dem Rathhause gesandt, woselbst fie nun, unter dem Borfige des herrn Maire, des Brn. Bailly, ben vorläufigen Bürgerrath ausmachten, deffen vorzügliche Beschäftigung seyn sollte, über Die künftige Einrichtung bes würklichen Bürgerrathes fich zu berathschlagen. Diesen vorläufigen Burger= rath nannte man: die hundert und 3wanziger. Gie übernahmen, am 31. Julius, die Gewalt, aus den Sanden der Wahlherren, und hielten, von diefem Tage an, ihre Situngen auf dem Rathhause. Sie fanden bald, daß ihre Angahl, bei der Menge und Verschiedenheit der Geschäfte, nicht groß genug war, und daher baten fie, schon am ersten August, jeden Diffrift, noch einen Abgefandten nach dem Rathhaufe gu fenden. Um funften August erschienen diese neuen Abgesandten auf dem Rathhause, und nunmehr hieß der Bürgerrath: die Versammlung der hundert und Achtziger. Ihre erste Arbeit war, die Einrichtung der Bürgermiliz. La Fayette legte den Plan vor, und derfelbe wurde einstimmig gebilligt. Die Parifer Bar= germiliz follte aus 31,000 Mann bestehen, worunter 1000 Offizire. Die ganze Miliz wurde in zwei Korps getheilt: eines, von 6000 Mann besoldeter Truppen, welches den Ramen der befoldeten Burgermilig führte; und eines von 24,000 Mann, nicht besoldeter Truppen. Die befoldeten Truppen bestanden aus den desertirten Soldaten verschiedener französischer Regimenter, und aus den treulosen französischen Gardiften. Die

nicht besoldete Miliz bestand aus Pariferburgern. Außerdem wurde Paris in sechs Divisionen ge= theilt, deren jede zehen Diffrifte in fich begreift. Je= de Division hat einen Kommendanten. In jedem Diftrifte ift ein Bataillon, aus funf Rompagnien, deren jede hundert Mann stark ist. In jedem Distrikte ist eine Kompagnie befoldet und kasernirt. Diese heißt die Kompagnie des Centrums; die übrigen. viere find unbesoldete Burgerkompagnien. . Jeder Di= strift hat das Recht, die Offizire seiner funf Kompa= guien felbst zu wählen; der Burgerrath wählt die feche Kommendanten; die fechzig Distrifte, das heißt die ganze Bürgerschaft, wählt den Generalkommen= danten, und der Generalkommendant wählt feine Staabsoffizire (l'Etat-major). La Fapette wurde jum Generalkommendanten von der Bürgerschaft ge= wählt. Er wählte zu seinem Generalmajor herrn de Gouvion, welcher schon, an la Fanettens Geite, in Amerika, für die Freiheit gestritten hatte. Zum Ges neraladjutanten wählte la Fanette Grn. de la Jarre, welcher in Holland für die Patrioten gefochten hatte. Außer den 30,000 Mann der Burgermiliz, wurde noch ein großes Jägerkorps, und eine zahlreiche Ka= vallerie errichtet: so daß die Parifer Bürgermiliz aus mehr als 40,000 Mann bestand. Den treulosen franabsischen Gardisten erlaubte der Bürgerrath, eine Des vaille am Knopfloche zu tragen, welche zum immer= währenden Beweise ihres fogenannten Patriotis= mus dienen follte. Ferner gab der Burgerrath jedem dieser Soldaten ein sogenanntes Nationalzertifikat; und endlich schenfte ihnen der Burgerrath alle beweglichen und unbeweglichen Gater ihrer Regimentes, fogar bis auf das Hospital und die Kasernen, in welchen fie wohnten. Die Betten und übrigen Mobilien

10 00 6 0000

wurden ihnen, von dem Bürgerrathe, im Namen der Stadt Paris, um 130,000 Livres, und die Kasernen um 900,000 Livres, abgekauft, und diese ungeheuere Summe von 1,030,000 Livres wurde nuter die Sols daten ausgetheilt. a) Alles dieses geschah, nach dem ganz neuen, bis dahin unbekannten Grundsaße: daß die Kasernen und das Hospital eines Regiments, so wie die Regimentskasse, die Montirungskammer, u. s. w. den Soldaten dieses Regimentes eigenthüms lich zugehörten!

Die Bürgermilig wurde nunmehr nach dem beschries benen Plane eingerichtet; die Burgersoldaten und Offizire wurden eingeschrieben und gewählt; und die Jahnen der verschiedenen Regimenter wurden in der Rirche eingesegnet. Nachdem diefes geschehen war, fiengen die hundert und Achtziger, am 28sten Alugust an, über die kunftige Einrichtung des Parifer Burgerrathes sich zu berathschlagen. Aber hier fan= den sich unglaubliche Schwierigkeiten. Knechtschaft gewohnten, sklavischen Pariser, hatten gar keine Begriffe davon, wie die Einrichtung eines Bargerrathes, bei einem freien Bolke beschaffen fenn muffe: daher verfielen fie auf die allerungereimteffen Ideen und Plane. Einige wollten aus dem Maire ei= nen Polizeilieutenant, und aus dem Burgerrathe ein Polizeitribunal machen; noch andere wollten fich Be= nedig zum Muffer nehmen, und aus dem Maire einen Doge, aus dem Bargerrathe einen Genat, und aus den Distriften die Versammlung des Volfes machen; noch andere wollten die vollkommenste demokratische Verfassung haben, und verlangten, daß jeder Beschluß des Rathes erft den versammelten Diffriften vorgelegt,

a) Exposé des travaux de l'Assemblée générale p. 27. Histoire de la révolution T. 3. p. 30.

rind von dem Pobel der Hauptstadt gebilligt werden solle. Diefe lette Meinung erlangte bie Oberhand, und die verfammelten Distrifte behieften sich das Recht vor: jeden Beschluß ihrer selbst gewählten Stellvertreter nach Gutbünken zu billigen, oder zu mißbilligen; jedem Befehle zu gehorchen, oder auch nicht zu gehorchen. Die Beschluffe der Distrikte waren sich einander so wi= dersprechend, und zum Theil so ungereimt, daß fie zwin Sprüchworte geworden find, und daß man zu Paris, wenn man von einem Manne fagen will, er rede abgeschmacktes Zeug, sich so ausdrückt: er redet: wie ein Distrift (Il parle comme un District.) Während dieser Streitigkeiten stieg die Angrehie auf das hochste; Jedermann befahl, Niemand gehorchte: Herr Bailly, der Maire, suchte sich diese Uneinig= keiten zu Ruge zu machen, um alle Gewalt an fich zu zu reißen, und sich zum Könige von Paris aufzuwerfent. Diefer Mann, an dessen Rechtschaffenheit bisher Riemand gezweifelt hatte, zeigte nun, auf einmal, einen Chrgeiz ohne Gränzen, und eine unerwartete Kalfchheit des Karakters; er zeigte, daß er nicht nur schwash, sondern auch tückisch sey. Zwar hatte man schon früher angefangen an seinem so gerühmten Pa= triotismus zu zweifeln; denn feitdem er zum Maire gewählt worden war, hatte er fich gegen feine Mitburger mit unerwäglichem Uebermuthe betragen, und gang den Bauernstolz einen Emporgekommenen gezeigt. Er hatte sich Wagen, und Pferde, und prächtige Livree angeschaft; hatte angefangen Audienz zu geben; Antischambre hal= ten ju laffen; Leute, welche zu ihm kamen, zu meffen (toiser); ja er hatte fogar auf seinen Wagen ein Wap= pen mahlen lassen, ohne daß Jemand begreifen konn= te, was für ein Recht er haben könne, seit der Revo= lution ein Wappen zu führen. Der Abstand zwischen

In the Court

Bailly und la Fayette war Jedermann aufgefallen. Diefer ließ, an eben dem Tage, an welchem er zum Generalkommendanten der Bürgermiliz erwählt wur= de, auf seinem Wagen, sein angestammtes, altadeliches Wappen übermahlen, und flatt deffelben seinen Chiffer, I. F. darauf segen, auch schaffte er seine Livree ab: Bailly that gerade das Gegentheil. Indessen wurde man noch gerne hrn. Bailly diese kleine Gitelkeit verziehen haben, aber sein Betragen als Maire war uns verzeihlich. Er bediente sich der allerverächtlichsten, demagogischen Kunstgriffe, um sich bei dem Pariserps= bel beliebt zu machen. Während er in der Versamm lung der hundert und Achtziger den Borfit hats te, und bei allen Berathschlagungen über die künftige Einrichtung des Burgerrathes gegenwärtig war, schrieb er, heimlich, ohne den hundert und Achtzigern vorher davon Nachricht zu geben, an die fechzig Dis ftrifte einen Brief, worin er ihnen vorstellte, daß ; wan= zig Personen eine hinlangliche Anzahl für einen Bur= gerrath waren, und daß, auf alle Falle, bem Maire eis ne unumschränkte Macht übertragen werden maß= te. Der Maire follte, feiner Meinung nach, eben fo un= umschränkt über Paris herrschen, wie der König über Frankreich, und der Bürgerrath follte, im Rleinen, das senn was die Nationalverfammlung im Großen ift. a) Gobald diefer Brief bes herrn Bailly an die

a) Folgende Worte sind die eigenen Worte des Herrn Baile sp; Je crois que le pouvoir législatis réuni, à certains intervalles, pour se rendre compte de l'exécution des loix, ne doit point arrêter ni gener le pouvoir exécutif dans sa marche. Je crois que ce pouvoir doit être un, et que, si une partie peut être distribuée entre disserte coopérateurs, il faut établir dans le Chef une supériorité d'influence, qui conserve cette unité.

Diffrifte bekannt wurde, schrieben die hundert und Achtziger einen andern Brief, worinn fie das Gefährliche in dem Plane des Maire mit fehr farken Ausdrücken zeigten. a) Ueber diefen Brief der hun: dert und Achtziger wurde herr Bailly fehr aufgies bracht, weil nunmehr fein ganger geheimer Plan ents deckt war. Da er aber, feit einiger Zeit, mit der Orleansschen Parthei in der allergenauesten Berbindung fand : so bediente er fich nunmehr des Einfins ses diefer Parthei, um dem Eindrucke, welchen jener Brief nothwendig machen mußte, zuvorzukommen. Der Brief der hundert und Achtziger war am Morgen des 3often August den Distriften bekannt ge= macht worden, und schon am Abende besselbigen Ta= ges war ganz Paris im Aufruhr. Die Nationalver= sammlung berathschlagte sich eben damals über die fos nigliche Genehmigung, oder über das fogenannte Beto, und dieses Beto wurde der Bormand eines Alufs standes unter dem Volke, deffen genauere Umftande unten erzählt werden follen.

Herr Bailly hatte sich von dem Könige das prächstige Hotel, welches vormals der Polizeisieutenant beswohnt, hatte, als Maire, zu seiner Wohnung ausgesbeten, und seine Vitte wurde gewährt. Ueber dem Thore des Hotels wurde die Ausschrift: HOTEL DE LA POLICE herunter genommen, und, mit goldenen Buchstaben in schwarzem Marmor, die Ausschrift darüber gesetzt: HOTEL DE LA MAIRIE.

a) Que la Municipalité doit à la vérité distribuer et concentrer le pouvoir exécutif dans peu de mains; mais que ce pouvoir, dans quelques mains qu'il soit placé, doit être sans cesse surveillé, et circonscrit dans ses limites légitimes, par un conseil assez nombreux pour prévenir toute oligarchie.

Don den Hundert und Achtzigern war dem Herrn Bailly ein Seschenk von 50,000 Livres angebosten worden, und er hatte dasselbe angenommen: da hingegen la Fayette, den seine Stelle zu den größten Ausgaben täglich nöthigte, die ihm angebotene Schadsloshaltung von 100,000 Livres ausschlug. "Ich habe "hinlängliches Vermögen", sagte er, "um die Aussugaben zu bestreiten, welche meine Stelle mir auslegt. "Sollte aber mein Vermögen zu den nöthigen Ausgas" ben nicht züreichen, so werde ich mir, von dem Bürsgerrathe, einen Geldbeitrag ausbitten: denn ich lege "nicht mehr Werth darauf, einen solchen Beitrag ausspuschlagen, als denselben anzunehmen a)".

Am siebenten August erschienen alle Minister in der Nationalversammlung. Der Siegelbewahrer las, im Namen des Königs, ein Gemälde der Unordnungen ab, welche im ganzen Neiche statt fanden. »Ordnung » und öffentliche Sicherheit», sagte er, » sind überall »zerstört. In den Provinzen ist das Eigenthum nicht » mehr sicher; mordbrennerische Hände verwüssen die »Wohnungen der Einwohner; und statt der gesehmäßi= » gen Gerechtigkeit, herrschen Ermordungen und Pro= » striptionen. An einigen Orten hat man sogar die » Erndte bedroht, und das Bolf bis in seine künstige

a) En persistant dans mon refus, je n'affecte point une fausse générosité. Je serois disposé, non seulement à accepter, mais même à demander, à solliciter, du peuple, à qui j'ai consacré ma fortune et mon sang, les indemnités de mes dépenses, si cette même fortune ne me mettoit au dessus du besoin. Elle étoit considérable. Elle a suffi à deux révolutions, et s'il en survenoit une troisième pour le bonheur du peuple, elle lui appartiendroit toute entière. So schrieb la gapette einige Lage nachher.

"Joffnung verfolgt. Wohin man keine Räuber sen"den kann, dahin sendet man Furcht, Schrecken und
"Unruhe. Die Ausgelassenheit hat keinen Einhalt;
"die Gesetze sind ohne Kraft; die Gerichtshöse ohne
"Thätigkeit. Jammer und Eleud bedecken einen Theil"
"von Frankreich, und banges Schrecken herrscht über
"das Ganze. Handlung und Betriebsamkeit, siehen
"stille, und sogar die Zustuchtsorter der Gottessurcht
"sind nicht mehr vor Mördern sicher».

Machdem der Siegelbewahrer dieses traurige Gemalde der Uebel, welche Frankreich drückten, geens digt, und die Nationalversammlung gebeten hatte, sobald als möglich diesen Uebeln Einhalt zu thun: da fand herr Recker auf, und legte eine, nicht weniger traurige Darftellung des Zustandes der Finanzen, nebst dem Plane zu einem neuen Unleben, von dreißig Dil= lionen Livred, zu funf Prozent Intereffe, vor. er nach Versailles zurückfam, hatte er im koniglichen Schaße nicht mehr als 400,000 Livres, theils in baa= rem Gelde, theils in Kaffenbillets, gefunden. Defizit war ungeheuer, und der Kredit null. fen erwartete er Sulfe von der Rationalversammlung; aber sie beschäftigte sich nicht einmal mit diesem Ges genstande. Die Ausgaben nahmen täglich gu, und Die Einnahme nahm täglich ab. Der König fah fich genothigt, eine große Menge Korn einzukaufen, und ivährend der Hungersnoth daffelbe austheilen zu lafsen. Er mußte 12,000 Müßiggängern Arbeit verschafs fen, und dieselben bezahlen, damit sie keine Unords nungen anfangen möchten. Die Mauthen trugen nichts mehr ein, weil die Frechheit der Schleichhandler so groß war, und fie auf Beschützung des Pobels so sicher rechnen konnten, daß sie nun, mit Gewalt, am hellen Mittage, verbotene Waaren einführten. Alfgife und

The Control of Control

Zolle weigerte man fich überall zu bezahlen; die Mauthhäuser waren zerstört und geplandert; die Einnahmes bacher derfelben weggenommen und verbrannt; alte anderen Abgaben, als Kopfsteuer, Galgsteuer u. f. w. blieben auch aus. Rach diefer Darftellung des traurigen Justandes, in welchem sich die Finanzen befanden, bat Recker die Bersammlung, daß fie ein Unleben, von dreißig Millionen Livres, zu Bestreitung der dringenoffen Ausgaben während der nächsten zwei Monate, bewilligen mochte. Reckers Rede war so schon; alles, was er sagte, schien so wahr; und Die Nothwendigkeit eines Anlehens war fo auffallend; daß herr Elermont Lodeve porschlug: ohne Bes rathschlagung, durch Afflamation, daffelbe zu bewillis gen. Viele stimmten ihm bei, und Riemand war das gegen; als Mirabeau aufffand, und behauptete: es fen nothig, über das Anlehen fich zu berathschlagen, die Minister mußten aber vorher abtreten. Sogleich war der größte Theil der Berfammlung auf seiner Geis . te, die Minister giengen heraus, und nun rief Mirabean, indem er auf Herrn Clermont Lodeve deutete: 3ch werde die Proffription diefes feilen Gflas » ven verlangen »! Dann suchte er die Berfammlung gegen das Anlehen und gegen den Minifter einzuneh= men, und, obgleich jedermann die dringende Roth= wendigkeit eines solchen Anlehens erkannte: so wolltedoch niemand gerne dafür stimmen, weil man dadurch die Popularität zu verlieren fürchtete. Endlich, nach tangen Debatten, gerieth die Versammlung abers mals in den patriotischen Rausch, und nunmehr wa= ren es, wie in der Nacht des vierten Augusts, feine Berathschlagungen mehr, sondern es entstand ein alle gemeines, wildes Geschrei. Mirabean (der felbst fei= nen Heller im Vermögen hatte) schlug vor: das Vermogen aller Mitglieder der Nationalversammlung soll= te, als Kaution des Anlehens, angeboten werden; alle waren es zufrieden a). herr de la Cote vers langte, man folle die Guter der Beiftlichen dafür gum Pfande geben; und die Geifflichen traten hervor, und nahmen den Vorschlag an. Beide Vorschläge wurden aber verworfen, und die Nationalversammlung, um an ihrem Enthusiasmus auch Andere, Theil nehmen zu laffen, schrieb, am neunten August, das Anlehen aus, und bot nur vier und ein halb vom hundert Intereffe an; ohne fur diejenigen, welche das Geld leihen follten, auch nur die geringste Sicherheit zu berspre= chen, und ohne ju bestimmen, wann ber Staat das Geld zurürkbezahlen wurde. Diefer Beschluß wurde von dem Bolfe mit dem größten Beifalle aufgenommen. Man glaubte der Nationalversammlung Dank dafür schuldig zu senn, daß sie von der Großmuth der Nation einen so hohen Begriff zu haben schien. Jedermann lobte das Defret; aber niemand gab fein Geld her; und die Nationalversammlung sah fich endlich genothigt, um fich vierzig Millionen, welche der Staat dringend brauchte, zu verschaffen, ein neues" Anlehen von achtzig Millionen, zu fünf Prozent In= tereffe, und in zehn Jahren zahlbar, auszuschreiben. Aber auch dieses neue Anlehen hatte keinen bessern Fortgang als das erste, und der Erfolg lehrte unwis dersprechlich, daß die Nationalversammlung, oder wenigstens Diejenigen, welche in derfelben das Wort

de trente millions, actuellement nécessaire au gouvernement, soit fait sur l'engagement des membres de cette assemblée, chacun pour la somme, dont ses facultés permettont de se rendre responsable envers les prêteurs. Mirabeau peint par lui-même. T. I. p. 182.

vom Finanzwesen ganz und gar nichts verführten, Zugleich war dieses, für ganz Europa, ein trauriger Beweis, wie tief der Kredit Frankreichs ge= funten fen; ein Staatsgeheimniß, welches Recker wohl kannte, welches er aber durch seinen Plan zu verber= gen gesucht hatte. Wohl der Nationalversammlung, wenn fie, durch diesen ihren ersten großen Fehler in Kinanzsachen flug gemacht, Fünftig alle Geschäfte die= fer Alrt dem vortrefflichen Minister überlaffen hatte, den fie felbft, die Aufsicht über die Finanzen zu über= nehmen, dringend gebeten hatte! Wohl der Natio= nalversammlung, wenn sie, aus diesem Mißlingen ihres ersten Versuches, die goldene Regel sich abstra= hiret hatte: daß in Staatssachen Erfahrung mehr werth ist als Raisonnement, und daß ein richtiger, ge= funder Verstand, besser als das Genie, die Folgen eines jeden Schrittes im Voraus berechnet. "Der » spekulative Gelehrte», sagt ein vortreflicher Schrift= steller, "vermag auszumachen was gut ist; und es ze= »hort oft nur ein gewöhnliches Maaß von Einsicht und » beharrlicher Aufmerksamkeit dazu, Plane zu entwer= » fen, bei denen fich die Bolfer beffer befinden mußten. Der Staatsmann hingegen fragt: was thunlich "ift? Die Aufgabe fur ihn ift diese: die Menschen, "die neben, über oder unter ihm, feine Plane aus:" "führen, oder dazu mitwirken muffen, in Bewegung »zu seten, und, in der unendlichen Mannichfaltigkeit "ihrer Vorstellungen und ihres Willens, Einheit der » Richtung auf gewisse Gegenstände hervorzubringen. »Die Plane mögen immerhin untadelhaft fenn: Dieses »ist noch nicht genug a)». Die Rationalberfamm=

<sup>2)</sup> Rehberg im neuen deutschen Museum. 2tes Stück 1790. S. 787.

lung bewies, durch dieses Berfahren, deutlich, daß nicht die Verweisung Neckers die nächste Veranlassung der Revolution gewesen sey. Sie bewies, daß sie in den Finanzminister und in seine Vorschläge kein Zustrauen sehe; daß sie seiner Führung nicht zu folgen gedächte; und daß die Standhaftigkeit, mit welcher man auf Neckers Zurückberufung gedrungen hatte, nicht den Wunsch, Neckern wiederum zu besissen, sons dern ganz andere Absichten, zum Grunde gehabt hätte.

Die Nationalversammlung fieng nummehr an, falt= blutig dasjenige zu untersuchen, was sie, in der Racht des vierten Augusts, im Enthustasmus des Freiheits= rausches gethan hatte. Die Debatten über die Zehen= ten der Geifflichen dauerten fehr lange und waren fehr larmend. Die Ungerechtigkeit, welche damit verbun= ben zu fenn schien, die Landgeiftlichen diefer Zehenten, welche beinahe ihre ganze Einnahme ausmachten, zu berauben, und mit ihrem Ertrage nicht dem gedräck= ten Bauer, sondern dem Landeigenthamer, ein unver= Dientes Geschenk zu machen, wurde beutlich bewiesen. Die Geiftlichen vertheidigten ihr Eigenthum mit fehr erheblichen Grunden, und fogar der Abbe Gienes, Diefer bekannte Demofrate, nahm diesmal die Parthei des Standes, welchem er zugehörte. Er stieg auf den Rednerstuhl. Man schrie und larmte, und wollte ihn eben so wenig als die llebrigen horen. Er aber, ohne aus der Fassung zu fommen, rief den Schreiern und Larmern, zu verschiedenen malen, zu: "Ift es » dann nicht erlaubt, meine herren, Ihnen unange= » nehme Wahrheiten zu fagen »? Endlich hörte das Geschrei allmählich auf; dann sagte er: "Wird ber Behente ohne Entschäbigung abgeschafft: so bleibt er benen, die ihn schuldig find, und wird benen ge= nommen, welchen er rechtmäßig zugehört. Rann aber

ein solcher Raub das Recht der Lettern vernichten? Oder geschieht es etwa zum Besten des Staats, jum gemeinen Außen, daß man eine folche Aufopferung fordert? Rein! Niemand als der Gutsbesitzer gewinn dadurch; er, ber eigentliche Schuldner, weigert fich, feine Schuld zu bezahlen. Diefe Beigerung ift ein wahrer Diebstahl, und der vorgebliche Patriotismus, welcher diefelbe für rechtmäßig erkennt, ift ein versteckter Geiz. Bu sagen: der Zehente sen fein Eigenthum, ift weiter nichts als ein Leoninischer Scherz a). Bemerken Sie, meine herren, daß die gegenwartigen Gutsbesitzer ihre Guter nach dem Anschlage bes Ertrags gefauft haben; von diesem Ertrage war aber ber Zehente schon abgezogen; folglich machen Sie den Gutsbesigern, auf eine ungerechte Weise, ein betracht liches Geschenk. Debatten, wie bie gegenwärtigen, und ber Larm, welcher feit einigen Tagen in der Ber fammlung herrscht, find hochst unanständig, und wer den, wie man leicht bemerken kann, vorfaslich un terhalten b)". Mirabeau behauptete: die Geifilichen ftanden in offentlichen Alemtern, und mußten, wie andere Staatsbeamte, falarirt werden. Ueber die fen Ausbruck gab der geiftliche Stand feinen Unwillen zu erkennen. Darauf fuhr Mirabeau fort: meine Herren, es giebt nur drei Wege, wie man in » der Welt existirt; entweder man bettelt, oder man » stiehli,

a) Une plaisanterie Léonine.

b) Der Abbe Sienes hat balb nachher seine Gründe gegen die Aushebung des Zehenten, in einer vortrestichen Schrift, welche unter dem Litel: Observations sommaires dur les biens écclesiastiques herausgekommen ist, bekannt gemacht.

"flieblt, ober man ift falarirt a) ". Run entstand aufs neue ein großer Laun. Einige riefen ihm zu: ob er die Eigenthumer und Rentiers für nichts rechne? Andere nannten feinen Gedanken, ein vortrefliches Bonmot. Roch andere fagten: Dieses sen fehr pracis gesprochen. Einer, endlich, fragte ibn, ju welcher Rlaffe er sich felbst rechne; da er weder beitle, noch falarirt fen? Der Abbe du Plaquet fagte: "Ungeachtet ber ordnenden Beredsamkeit des herrn Mirabeau, bin ich zu alt, um in einem Umte mein Brodt zu verdienen; zu rechtschaffen, um zu fiehlen; und zu reich; um betteln zu gehen ». Die Debatten endigten fich damit, daß die Geifilichen die Zehenten freiwillig aufgaben. Unter den abgeschafften Behenten wurden auch biejenigen, welche den Sospitä= iern und dem Maltheferorden gehoren, mit eingeschlos fen. Der Beschluß der Abschaffung wurde (den Abbe Sieves allein ausgenommen) einstimmig gefaßt.

Am raten Angust beschloß die Versaminlung, die gefaßten Schlüsse dem Könige zur Genehmigung vorlegen zu lassen. In der zu diesem Ende aufgesetzten Addresse kam folgende Periode vor. "Die vor Freude "trunkne Versammlung legt diese Beschlüsse Seiner "Wajestät zur Genehmigung zu Füßen ". Als die Addresse in der Versammlung abgelesen wurde, rief Mirabeau auß: "keine Füße! keine Füße»! und bald nachher rief er dem Vorleser zu: "Die National= versammlung sei weder trunken, noch betrunken b) ".

Rach diesem Tage wurden die methaphysischen Disskuffionen, über die Rechte des Menschen, weiter fort=

a) Je ne connois que trois manières d'exister dans la société; il faut y être mendiant, voleur, ou salarié.

b) Mirabeau observa: que la Majesté n'avoit pas de pieds; et le même député remarqua, qu'il n'étoit jamais dé-3 weiter Ebeil.

gesett. Mau sprach und steitt, und beschloß nichts. Am neunzehnten August sagte endlich gally = Tolendal: » die Nationalversammlung hat beschlossen, daß eine Bekanntmachung der Rechte des Menschen der neuen Konstitution vorgesett werden folle. Die Schwierig= feiten, welche wir hiebei finden, find fehr beunruhi= Wenn über diesen Gegenstand zwolfhundert Menschen, welche diese Versammlung ausmachen, nicht übereinkommen konnen: wie durften wir dann bof= fen, daß sich vier und zwanzig Millionen Menschen darüber einverstehen werden? Lassen Sie alle meta= physischen Spikfundigkeiten, und seken Sie Erfahrungswahrheiten an deren Stelle. Ueber die Bekannt= machung, welche Sie annehmen werden, muß weder Raisonniren noch Streiten möglich fenn. dieselbe auf den ersten Blick gefaßt und beurtheilt wer= den konnen. Bahlen Sie daher die einfachste, Die fürzeste, und die deutlichste Bekanntmachung. Saben Sie bisher den Menschen in der Wildniß betrach= tet: so eilen Sie nunmehr, ihn aus diesem Zustande heraus zu reißen, und ihn nach Frankreich zu verseten. Die Englander, denen die Staatswissenschaft so viel Aufklärung, und die Gesellschaft eine so weise Regies rung verdankt, haben von jeher aus ihren Gesetzen alle Metaphysik verbannt ». Der Vikomte von Mirabeau (der Bruder des Grafen) schlug im Scherze vor, fatt der Bekanntmachung der Rechte die zehen Gebote anzunehmen. herr gally=Tolendal und herr Mounier verlangten: daß man, in der Einleitung zu diefer. Bekanntmachung, bes bochsten

cent, de réprésenter une assemblée législative comme ivre ni enivrée. Mirabeau peint par lui-même. T. I. p. 193.

Wefens erwähnen, und die Staatsverfassung auf Dies ligion gründen folle, zufolge der Bemerkung Plu= tarche, welcher fagt: es fen eher möglich, eine Stadt in die Luft zu bauen, als einen Staat ohne Religion ju gründen. Herr Monguis de Roquefort führte das Beispiel der Romer an, welche im Eingange aller ihrer Gesetze die Götter anriefen. Einige verwarfen die Idee mit Heftigkeit, und andere vertheidigten die= felbe, bis endlich der Abbe Gregoire aufffand, und ausrief: » Was wird man von uns deufen, wenn man erfährt, daß wir lange bebattirt haben, ob wir » im Eingange unferer Gesete dasjenige hochste Wefen manrafen follen, von welchem allein diefelben ber fom= men, und welches allein uns die nothige Erleuchtung » geben kann, um fie richtig zu bestimmen ». Mira= beau antwortete hierauf: "Ich verwerfe ben Ausbruck, in Gegenwart Gottes; denn hieraus wurde ja folgen, daß irgend etwas außer ber Gegen= wart Gottes geschehen konne ».

Die Sonntags-Sihung des 23sten Augusts war abermals sehr lärmend und tumultuarisch, und die Art, wie gestritten wurde, war einer so erhabnen Berssammlung von Gesetzgebern sehr unwärdig. Der Streit betraf die Toseranz religiöser Meinungen. Misrabe au verlangte, in einer schönen Rede: daß jeder Mensch unumschränkte Freiheit haben solle, Gott nach Gefallen dienen zu können. "Religionen ", sagte er, "sind ja weiter nichts, als besondere Meinungen, "eigene Arten zu denken; sie verdienen daher gar nicht, "daß sich der Staat um sie bekümmere ". Der Graf von Birieur behauptete: Jeder müsse unumsschränkte Freiheit haben, über religiöse Gegenstände zu denken was er wolle, aber die Mittheilung dies see Gedanken dürse nicht anders erlandt werden, als

in so ferne dieselbe nicht die dffentliche Ruhe störe. Run stand Herr Raband De Saint Etienne, ein protestantischer Geistlicher, auf, und hielt folgende, portrestiche Rede:

Meine Berren!

Ich verlange von der Versammlung Erlaubniß, die Meinung meines Vorgangers zu widerlegen, und gu beweisen, wie gefährlich die Grundfate find, welche er so eben vorgetragen bat. Er gesteht, daß man fein Recht habe, in die geheimsten Gedanken der Menschen einzudringen. Dieses ift aber weder eine neue, noch eine tiefgedachte Wahrheit. Noch niemals hat es einem Inrannen einfallen konnen, das Geheimniß der Gedanken erforschen zu wollen; und der allersklavischste Sflave behalt, gang unftreitig, noch immer diejenige Breiheit abrig, welche mein Vorganger freien Den= fchen einraumen will. Er fest hinzu, die Mitthei= lung der Gedanken konne außerft gefahrlich werden; es sen daher nothig, darüber zu wachen; und das Ge= set muffe die allzufreie Mittheilung der Gedanken zu verhindern suchen: denn gerade auf diese Weise ent= franden neue Religionen. Es fehlte nur noch, daß er vorgeschlagen hatte, auf der Stelle ein Tribunal ju ernennen, welchem man eine folche Oberaufficht über= tragen konnte. Run aber fage hingegen ich: daß bie, so eben vorgetragene Meinung, uns geradezu unter ben Despotismus der Inquisition führen wurde, wenn nicht die Meinung des Publikums, auf welche mein Vorganger fich beruft, überlaut feiner eigenen Dei= nung entgegen ware. Seine Sprache ift diejenige, deren fich die Intoleranten von jeher bedienten: die Inquisition sogar hat keine anderen Grundsabe gehabt. Bon jeher fagte fie, in ihrer fanftscheinenden und abgemeffenen Sprache: unstreitig durfe man bie Gedans

fen nicht angreifen; und jeder fen frei zu glauben, was er wolle, so lange er es nicht ausbreite: da aber Ausbreitung die öffentliche Ruhe fidren könnte; so musse das Gesetz mit sorgfältiger Auf= merksamkeit über dieselbe wachen. Bermoge dieser Grundsage haben fich die Intoleranten die Macht der Dberaufficht übergeben laffen, und durch fo viele Jahr= hunderte die Gedanken gefesselt und fich unterworfen gehalten. Aber, meine Herren, bei diefer Maxime wurde es gar feine Christen haben geben konnen. Das Christenthum ware gar nicht vorhanden, wenn die Beiden, diesen Grundsätzen, welche ihnen in der That nicht unbekannt waren, immer tren geblieben wa= ren; forgfaltig über die Ausbreitung neuer Meinun= gen gewacht; und fortgefahren hatten, bekannt zu machen, daß diese Meinungen die öffentliche Ruhe fidr-Ich state mich, meine herren, auf Ihre eige= nen Grundfäße, wenn ich von Ihnen verlange, daß Sie in einem befondern Artifel befannt machen follen: jeder Staatsburger fen frei in feinen Dei= nungen; er babe das Recht, ungeftort fei= nen Gottesdienst abzuwarten; und er bur= fe, um feiner Religion willen, nicht beun= ruhigt werden. Ihre Grundsate find: daß die Freiheit ein allgemeines Gut sen, an welchem alle Bürger des Staats gleichen Antheil haben. Freis heit gehört demzufolge allen Frankreichern gleich und auf dieselbe Weise zu. Alle haben ein Recht daran; oder Miemand hat es. Wer die Freiheit ungleich ver= theilt, der kennt sie nicht. Wer, in was es auch fenn mag, die Freiheit der übrigen angreift, der greift seine eigene Freiheit an, und verdient auch feinerseits fie zu verlieren, weil er des Besises eines Gutes, deffen wahren Werth er nicht kennt, unwürdig ift. Euere

Grundfage find: daß die Freiheit ber Gedanken und Meinungen ein unvergebliches und unverletbares Recht fen. Diese Freiheit, meine herren, ift die beiligfte von allen. Sie entwischt der Herrschaft der Menschen; sieht sich in das Innere des Gewissens zurück, als in ein unverletliches Beiligthum, wohin fein Sterblicher das Recht hat, einzudringen. Sie allein haben die Meuschen noch nicht den Gesetzen des gesellschaftlichen Vertrags unterworfen. Sie einschränken, ift ungerecht; sie angreifen wollen, ist ein Verbrechen. Die Richt= katholiken haben, in Frankreich, durch das im Ro= vember 1787 gegebene Edift, weiter nichts erhalten, als was man ihnen nicht verweigern konn= te. Ja! nichts, als was man ihnen nicht verweigern fonnte. Ich wiederhole dieses nicht ohne Unwilken; aber es ist keine grundlose Beschuldigung; ich schäme mich zu fagen, daß es die eigentlichen Worte des Edifts Dieses, mehr berühmte als gerechte Gefelbst find. fet, bestimmt die Art, wie ihre Geburten, ihre Seurathen und ihre Todesfälle, eingeschrieben werden sol= len. Es erlaubt ihnen demzufolge einen burgerlichen Stand und Ausübung ihrer Professionen - aber das ist auch alles. So hat man, meine herren, im acht= gehnten Jahrhunderte, in Frankreich, den Grund= faß barbarischer Zeiten beibehalten, und die Nation in eine begunftigte und in eine verworfene Rafte ge= Man hat es sogar als einen Fortschritt in der Gesetgebung angesehen, daß es Frankreichern, schon seit hundert Jahren proffribirt waren, endlich erlaubt worden ift, ihre Professionen auszunben, das heißt, zu leben; und daß ihre Kinder nicht langer als unehelich angesehen wurden. Noch sind die Formen, denen sie das Geset unterworfen hat, mit so vielen Einschränkungen verseben, und so fehr abgemeffen,

Transcriptor

daß die Ausübung dieses Gnadengesetzes Unordnung und Betrübniß in alle Provinzen gebracht hat, wo es Mrotestanten giebt. Ueber diesen Gegenstand behalte ich mir vor, ausführlich zu sprechen, wenn Ihr Euch einft mit den Gesetzen felbst beschäftigen werdet. In= deffen, meine herren, (so groß ift der Unterschied zwi= schen Frankreichern und Frankreichern) indessen blei= ben die Protestanten noch immer vieler gesellschaftlicher Rechte beraubt. Jenes Kreuz a), welches eine ehren= volle Belohnung der Tapferkeit und der dem Bater= lande geleisteten Dienste ift, konnen fie nicht erhalten. Endlich, meine herren, find sie des Mechtes frei zu denken beraubt; ihre Meinungen werden für frafbar gehalten; und die Freiheit ihren Gottesdienft zu feiern, ist ihnen versagt. Die Kriminalgesetze (und was für Gesete, die auf dem Grundsage beruhen, daß Irr= thum ein Berbrechen sey), die Kriminalgesetze gegen ihren Gottesdienst find noch nicht aufgehoben. vielen Provinzen muffen fie denfelben in der Bufte fei= ren, allen Veranderungen der Witterung ausgefest. Wie Verbrecher find sie gendthigt, sich der Tyrannei des Gesetzes zu entziehen, oder vielmehr, wegen der Ungerechtigfeit des Gesetzes, daffelbe lacherlich zu machen, indem sie ihm ausweichen, und es täglich ver= letzen. Auf diese Weise, meine Herren, thun die Protestanten Alles für das Vaterland, und das Vater= land behandelt fie mit Undankbarkeit. Gie dienen ihm als Bürger; und es behandelt sie wie in die Acht Erflarte. Sie dienen ihm, als Menschen, welche von Euch frei gemacht worden find; und es behandelt fie " wie Sflaven. Aber nun giebt es endlich eine franzosische Ration, und diese rufe ich jeto an, zu Gunffen

a) Das Ludwigsfrenz-

zweier Millionen nüblicher Staatsburger, welche heute in ihre Rechte als Frankreicher eingesetzt zu werden verlangen. Ich bin nicht fo ungerecht zu denken, daß Ihr das Wort Intolerang solltet aussprechen kons nen. Diefes Wort ift aus unserer Sprache verbannt, oder es bleibt wenigstens in derfelben, nur noch wie eines von jenen barbarischen, veralteten Wortern, des ren man fich nicht mehr bedient, weil der durch fie be= zeichnete Begriff vernichtet ift. Aber, meine herren, ich verlange auch nicht Tolerang, sondern Freiheit. Tolerang! Duldung! Berzeihung! Gnade! hochst ungerechte Ideen gegen die Diffidenten, fo lange es mabr bleibt, daß Berschiedenheit der Meinungen fein Berbrechen ift! Tolerang! Ich verlange die Verhannung auch dieses Worts. Es wird, es muß verbannt werben, dieses ungerechte Wort, welches uns diejenigen, die, durch Zufall ober Erziehung, von uns verschies den denken, als bedaurungswürdige Staatsburger, als Berbrecher, denen man vergiebt, darftellt. Frr= thum; meine herren, ift fein Berbrechen. Ber bem Jerthume folgt, der halt denfelben fur Wahrheit. Für ihn ift er Wahrheit. Er findet fich gezwungen, denfelben anzunehmen, und fein Mensch, keine Ge= fellschaft, hat das Recht, ihm dieses zu verbieten. Ach! meine Herren, wo ist Derjenige, der, unter diefer Mischung von Wahrheiten und Jerthamern, welche die Menschen unter fich vertheilen, von einan= der erben, oder um welche fie fich ffreiten, wo ift Derjenige, der es wagen dürfte, zu versichern, daß er nie geirrt habe, daß die Wahrheit beständig auf seiner Seite, und der Jrrthum bei den andern sen? Ich verlange also, für die frangofischen Protestanten, für alle Nichtkatholiken des Konigreiches, was Sie, meine Berren, für fich felbst verlangen : Freiheit und Gleich=

10 m L \_\_\_\_\_

heit der Rechte. Ich verlange diese für jenes, Affien entrissene Volk, welches, beinahe seit achtzehn Jahr= hunderten, überall herumirrt, überalt verbannt und überalt verfolgt wird; das Bolf, welches unfere Sit= ten und unfere Gewohnheiten annehmen warde, wenn es, durch unfere Gefete, mit und vereinigt ware; und welchem wir seine Moral nicht vorwerfen dürfen, weil fie die Folge unferer Barbarei und der Erniedrigung ift, ju ber wir es ungerechter Beife verdammt haben. Ich verlange, meine herren, Alles was Sie für fich felbst verlangen, daß alle nichtkatholische Frankreicher, gang und ohne Rückhalt, den andern Burgern des Staats gleich fenen, weil auch fie Burger des Staats find, und weil das Gefes und die Freiheit, immer unpartheilsch; die Strenge ihrer genauen Gerechtigfeit nicht ungleich austheilen darfen. Wer, unter Euch, meine Berren, (erlaubet mir zu fragen) wer unter Euch konnte, wer wollte, wer verdiente ber Freiheit zu genießen, fo lan= ge er zwei Millionen feiner Mitburger, durch ihre Anechtschaft, mit dem trugerischen Stolze einer Freis heit kontrastiren fabe, welche keine Freiheit mehr fenn wurde, weil sie ungleich vertheilt ware? und warum, ich bitte Euch, warum eine folche Aristofratie der Mei= nungen; ein folches Fendalspftem der Gedanken; wo= durch zwei Millionen Staatsburger zu einer verächtlichen Rnechtschaft verdammt wurden, weil fie Eueren Gott auf eine andere Weise anbeten als Ihr? Ich verlange für alle Richtfatholische was Ihr für Euch selbst verlangt: Gleich= heit der Rechte, Freiheit. Freiheit ihrer Religion; Freiheit ihres Gottesdienstes; Freiheit denfelben, in dazu geheiligten Saufern, feiern zu durfen; Gewißheit, in ihrer Religion nicht mehr gestört zu werden, als Ihr in der Eurigen; und vollige Verficherung, fo wie Ihr, eben so gut als Ihr, und auf eben die Weise wie Ihr,

The Court

durch das, Allen gemeine Gesetz, geschützt zu werden. Erlaubet nicht . . . Großmuthiges und freies Volk, gieb nicht zu, daß man Dir das Beispiel anderer, noch intoleranter Völker anführe, welche Deinen Gottesdienst bei sich nicht dulden. Gie, meine herren, muffen nicht Beispielen folgen, Gie muffen Beispiele geben: und daraus, daß es ungerechte Wolker giebt, folgt nicht, daß Sie es senn durfen. Europa, wel ches nach Freiheit schmachtet, erwartet von Euch gros be Lehren, und Ihr feid wurdig ihm diefelben zu geben. Möge der Koder, an dem Ihr jeho arbeitet, das Borbild aller übrigen fepn, und möge gar fein Fleck darin bleiben! Gollen aber Beispiele angeführt werden; so ahmen Sie, meine herren, das Beispiel jener großmuthigen Amerikaner nach, deren Zivilkoder mit dem geheiligten Grundfaße, der allgemeinen Freiheit aller Religionen, anfängt. Ahmen Sie die Pensplvanier nach, welche bekannt machen, daß Alle, die einen Gott anbeten, auf welche Weise sie ihn auch anbetenmogen, die Rechte der Burger genießen follen. Ahmen Gie Die fanften und weisen Einwohner von Philadelphia nach, welche um fich her alle Arten von Gottesdienst, und zwanzig verschiedene Tempel sehen, und welche vielleicht einer so genauen Kenntniß der Freiheit, die von ihnen eroberte Freiheit zu verdanken haben. Endlich, meine Herren, komme ich auf meine, oder vielmehr auf Ihre Grundfage zurück. Ihnen gehören diese Grundfäße. Gie haben dieselben durch Ihren Muth erobert, und, im Angesichte der Welt, geheiligt, ins dem Gie bekannt gemacht haben: daß alle Denschen frei und gleich geboren werden, und auch so bleiben muffen. Die Rechte aller Frankreicher sind dieselben; alle Frankreicher sind an Rechten gleich. Daher febe ich keinen Grund, warum eis

nige Bürger des Staats zu den andern follen fagen dur= fen: "Wir werden frei fenn, ihr aber nicht." Ich sehe kei= nen Grund, warum einem Frankreicher erlaubt senn sol le, zu dem andernzu fagen: »Deine Rechte und die meis migen sind ungleich; ich habe Gewissensfreiheit, aber "Du kannst sie nicht haben, weil ich es nicht will." Ich sehe keinen Grund, warum nicht der gedrückte Theil dem andern antworte: »vielleicht würdet ihr so nicht sprechen, wenn ihr die kleinere Anzahl waret; euer mausschließender Wille ist weiter nichts als das Gesetz ades Starkern, und diesem uns zu unterwerfen find wwir nicht verbunden». Das Gesetz des Stärkern konn= te wohl, zur Zeit der despotischen Herrschaft eines Einzigen, deffen Wille Gefet war, Statt finden; aber bei einem freien Bolke, welches die Rechte jedes Ein= zelnen achtet, findet es nicht Statt. Eben fo wenig als Sie, meine Herren, kann ich begreifen, was ein ausschließendes Recht ift; eben so wenig kann ich ein ausschließendes Privilegium zugeben; es bestehe nun worin es wolle: aber das ansschließende Privilegium, das Monopol der Meinungen und des Gottesdienftes, scheine mir die hochste Ungerechtigkeit zu fenn. Gie können nicht ein einziges Recht haben das nicht auch mir zugehört; wenn Sie es ausüben, so muß auch ich es ausüben; find Sie frei, so muß auch ich frei fenn; dürfen Sie ihren Gottesdienst feiren, fo muß auch ich den meinigen feiren durfen; wollen Gie nicht beunruhigt senn, fo darf auch ich nicht beunruhigt werden. Und wenn, ungeachtet der Epidenz diefer Grundfabe, Gie uns verboten unsern Gottesdienst gemeinschaftlich zu feiern, unter dem Vorwande, daß Gie viele, und wir nur wenige sepen: so ware dieses weiter nichts als das Gefet des Starkern; es ware die allergrößte Unge= rechtigfeit, und Sie wurden gegen Ihre eigenen Grund=

faße handeln. Sie werden fich also nicht, meine Ber-. ren, dem Vorwurfe aussetzen, gleich in dem erften An= fange Ihrer geheiligten Gesetzebung, mit sich selbst im Widerspruche zu fiehen; vor einigen Tagen bekannt gemacht zu haben, daß alle Menschen an Rechten gleich fenn, und heute bekannt zu machen, daß fie an Rechten ungleich seyn; bekannt gemacht zu haben, Je= der sen frei das zu thun, was dem Andern nicht scha= be, und beute bekannt zu machen, zwei Millionen uns ferer Mitburger fenen nicht frei, einen Gottesbienft gu feiren, der Riemand, auch nur im mindesten, schadet ober Unrecht thut. Sie sind zu weise, meine herren, um aus der Religion einen Gegenstand der Eigenliebe zu machen, und an die Stelle der Intolerang des Hochmuthes und der Herrschsucht, welche, beinahe durch funfzehn Jahrhunderte, Strome von Blut flie= Ben gemacht hat, eine Intoleranz der Eitelfeit fegen ju wollen. Gie werden fich nicht darüber wundern, daß es Menschen giebt, welche anders denken als Sie, wel= che Gott auf eine andere Weise anbeten als Gie; und Sie werden nicht Verschiedenheit der Denkungsart als ein Unrecht ansehen, das man Ihnen anthun will. Belehrt durch die lange und blutige Erfahrung meh= rerer Jahrhunderte; belehrt durch die Fehler Ihrer Bater, und durch die auf dieselben erfolgte verdiente Strafe; werden Sie ohne Zweifel fagen: »Endlich ift "es Zeit, das wuthende Schwerdt, welches noch von dem Blute unferer Mitburger trieft, aus den Sanden gu »legen; endlich ift es Zeit, denselben, zu lang verkann= »te Rechte wieder einzuräumen; endlich ift es Zeit, Die mungerechte Scheidewand, welche fie von uns trennt, after den Saufen zu werfen, und sie dahin zu brin= ngen, ein Vaterland zu lieben, welches fie verbannte "und aus seinem Schoofe verstieß." Sie find gu

Name and Cooking

weise, meine herren, unt sich einzubilden, daß Ihnen aufbehalten fen, zu thun, was die Menschen seit fechs taufend Jahren nicht haben thun können; alle Menfchen zu Ginem und bemfelben Gottesdienffe guruck gu bringen. Sie konnen nicht glauben, daß der Ratio= nalversammlung aufbehalten fen, eine Berschieden= heit, welche von jeher vorhanden gewesen ift, verschwins den zu machen, noch daß Gie ein Recht haben, beffen fich Gott felbst nicht bedienen will. Ich unterdrücke, meine herren, eine Menge von Beweggrunden, welche Ihnen zwei Millionen ungläcklicher Rebenmenschen interessant und theuer machen musten. Roch besprügt von dem Blute ihrer Bater wurden fie fich Ihnen dar= ftellen; die von den Feffeln, welche fie getragen haben, noch übrigen Eindrücke würden fie Ihnen weisen. Mein Waterland ift jeto frei, und ich will, gleich ihm, sowohl das llebel, das wir mit ihm gemeinschaftlich gelitten ha= ben, als das noch größere Uebel, deffen Schlachtopfer wir allein waren, vergeffen. Nur verlange ich, daß es fich der Freiheit wurdig zeige, und diefelbe an alle Staats. burger, ohne Unterschied von Rang, Geburt und Relis gion, gleich austheile, und daß Gie den Diffidenten alles das geben, was Sie für fich felbst nehmen. verlange demzufolge, meine Herren, daß, in Erwars tung der Abschaffung der, die Richtkatholiken betref= fenden Gefețe, und ihrer völligen Gleichstellung mit allen übrigen Frankreichern, Sie folgenden Artikel in die Bekanntmachung der Rechte einrucken; Jeder Mensch ift in feinen Meinungen frei; jeder Staatsburger hat das Recht, ungeftort feis nen Gottesdienst ju feiern, und Diemand darf, feiner Religion wegen, beunruhigt werden.»

Die Bischöfe von Clermont und von Lydda

Saint Etienne, voer brachten wenigstens Gründe Saint Etienne, voer brachten wenigstens Gründe dagegen vor; Mirabeau, und andere vertheidigten dagegen die Grundfäße, welche dieselbe enthielt; und nach einem großen Tumulte, zwischen anhaltendem Lärm und Geschrei, beschloß endlich die Versammlung, daß der Artisel solgendermaßen abgesaßt werden solle: Rein Mensch darf feiner Meinungen wegen, auch nicht der Religionsmeinungen wegen, beunruhigt werden; jedoch vorausgesetzt, daß ihre Mittheilung nicht die öffentliche, durch das Gesetztelfung nicht die ünsieht, eizgentlich gar nichts, denn der Nachsatztelfen auf. a)

Am 27sten August schlug Herr Bouche vor, ohne ferneren Berzug, über die Einrichtung der Bürgerräthe in allen Theilen des Reichs sich zu berathschlagen. Herr Bure an de Puzy unterstützte diesen Vorschlag, und schilderte sehr lebhaft, den traurigen Zustand, in welchem sich Frankreich besinde. "Die Nationalversfammlung» sagte er "hat seierlich die geheiligten Rechte, welche jeder Mensch in die Gesellschaft bringt, und welche er nie verlieren kann, anerkannt: solglich hat sie sich gegen Frankreich, gegen die ganze Welt, versbindlich gemacht, die Staatsversassung, welche das Reich von ihr erwartet, auf die unveränderlichen Grundlagen der Weisheit, der Gerechtigkeit und der Wahrheit, auszusühren. Zwarsschässe ich mich glückslich, meine Herren, der Erste zu seyn, welcher Ihnen

a) C'est ainsi, que, dans un siècle de lumières, l'assemblée nationale, au lieu d'étouffer le germe de l'intolérance, l'a placé, comme en-réserve, dans une déclaration des droits de l'homme! Mirabeau peint par luimême. T. 1. p. 247.

au einem fo schönen Unfange Gluck wünscht: aber dens noch gestehe ich, daß ein Gefühl von Unruhe und von Kurcht, die füßen Soffnungen, welche, seit diesem Gingange in die Laufbahn, jeder rechtschaffene Frankreis cher gefaßt hat, in mir etwas dampft und schwächer macht. Ich betrachte, bei mir selbst, daß, ehe Sie anfangen konnten, das majestätische Gebäude einer fehlerlosen Staatsverkassung aufzuführen, es vorher nothig war, den gothischen, barbarischen, unzusammen= hängenden Koloß unserer vorigen Einrichtung, von Grund aus umzustürzen. Einige Theile diefes alten Denkmaals hatten, um des allgemeinen Rutens wil= len, noch auf kunge Zeit erhalten werden können und follen: fie find aber bei dem Stofe, der die gange Maffe erschütterte, mit gewichen; der Einsturz benachbarter Theile hat fie nachgezogen, und so war dann die gänzliche Zerstörung des Gebäudes vollendet. Auch sehen wir jeto die Gesetze vergessen, vder verachtet; das öffentliche Ansehen und die Gerichtshöfe verkannt, oder unvermögend; die Quellen, welche den Schat der Nation füllten, abgeleitet, oder versiege, das Volf ale Ien Uebertreibungen der Ausgelaffenheit, die es Freiheit nennt, fich überlaffen; wir horen die Truppen, ohne Gehorsam und ohne Disziplin, ihre Unordnung Patriotismus nennen, und die Nation mit einer gang= lichen Auseinandergehung der Armee bedrohen. Alle Bande, welche den Staat mit dem Fürsten, die Stadt mit der Regierung, die Staatsburger mit ihren Mitbürgern verbanden, find außeinandergezogen, aufge= loft, oder zerrissen. Indessen haben die Stellvertreter des französischen Wolks, mitten unter den Trümmern unserer politischen Verfaffung, deren Menge und Un= ordnung wir mit Erstaunen betrachten, die Materia=. lien des Gebaudes, welches auf diesem Schutthaufen

aufgeführt werden soll, nicht nur nicht zubereitet, son= dern sogar nicht einmal herbeigeschafft, und der, kaum noch der Wuth des Despotismus entgangenen Nation, droht, in den Konvulfionen der Gesetlofigkeit, ein schrecklicher Untergang. Bei der Schilderung diefes Gemaldes, habe ich, meine Berren, nicht die ftraffiche Absicht, ein falsches oder trügerisches Licht auf die Weisheit der, von Ihnen genommenen, Maagregeln zu werfen. Unffreitig mußte das, was sie gethan ha: ben, geschehen. Es giebt Borfalle, welche Die menschliche Klingheit nicht voraussehen kann, aber welche fie ergreifen muß, wenn fie fich ihr darbieten. Alls alte und beflagungswürdige Vorurtheile, die zur Schande und zum Unglück Frankreichs, nur zu lange geherrscht haben, fich der Zerstorung, welche Sie benfelben schon zugedacht hatten, freiwillig felbst darboten, durften Gie nicht zugeben, daß dieselben durchwischten, wenn Sie Sich felbst nicht strafbar zu machen Gefahr laufen wollten. Reues Ungluck war die Folge diefer ewigmerkwürdigen Revolution. Das Volk fest nunmehr feinen Ansprächen gar keine Granzen mehr. Durch die Er= innerung an seine vorige Sklaverei war es wild und graufam geworden, und faum ift es noch befanftigt, als schon die schnelle Gerechtigkeit, welche es von Ihnen erhalten hat, und welche es zu erwarten nicht be= rechtigt war, dasselbe erhift und ungerecht macht: viel= leicht wird das zu fark gewordene Gefühl feiner ei= genen Krafte es fogar aufrührisch machen." Die Be= rathschlagung wurde durch einen Brief des herrn Recker unterbrochen, der an die Bersammlung fam, und fogleich vorgelesen wurde. herr Recker schrieb: Das neue, von der Nationalversammlung ausge= schriebene Anlehen, habe gar feinen Fortgang. habe es gleich vorausgesehen, daß es so gehen würde;

und damit die Nationalversammlung diese gemachte Erfahrung mußen konne, fo wollener jest die Grunde angeben, welche an diesem schlechten Fortgange ihres Projekts Schuld fenen. Sie hatten das Interesse des Alnlehens nicht noch tiefer herunterseben, und auch die Zeit der Wiederbezahlung genau angeben, und nicht unbestimmt laffen follen." Rung fällt Berr Recker abermals in den ihm eigenen Ton der unaussiehlich= sten Ruhmredigkeit, sagtraber der Versammlung sehr viel Wahres und Treffendes. Er fangt an zu fühlen, wie mißlich es um die Popularität ift, und wie leicht daffelbe Wolf, bald benfelben Mann anbetet und bald ihn verwünscht. Man hore ihn felbst; "Ich sehe mein Ministerleben, so lange es dauert, als eine wahre Aufopferung an, und in dieser Aufopferung begreife ich Gesundheit, Ruhe, guten Ruf, ja fogar das df= fentliche Wohlwollen; für mich das Theuerste von als Ien Gutern. In unruhigen Zeiten laffen fich die Ge= finnungen der Menschen nicht mehr im Voraus berech= nen: oft halten fie fich an Denjenigen, welcher gulegt gehandelt, zuleht gesprochen hat; unwiderstehlich reißt der Eindruck des gegenwärtigen Augenblicks fie mit fich fort, und die Schutwehr des Vergangenen dient Miemand mehr." Rach furgen Debatten aber diesen Brief, und Einwilligung in das neue von Necker vor= geschlagene Unlehen, fuhr die Versammlung in ihren Arbeiten fort. Wie undankbar, wie ungroßmuthig handelte die Nationalversammlung gegen Necker, dem fe doch ihre Zusammenberufung, ihr Dasenn schuldig war! Zur Belohnung fur das Gute, welches er die Wersammlung in den Stand gesett hatte auszuführen, wurden feine Talente unnütze gemacht, feine Gefin= nungen verleumdet, und fein Einfluß vernichtet. Int= mer fanden die gezwungenen Lobspruche der Berfamm=

lung im Widerspruche mit ihren Handlungen gegen ihn. Er hatte, wie Raynal fehr schön fagt, a) die Nationalversammlung in das Schiff gerusen, als das selbe im Begriffe stand, unterzugehen, um ihm dasselbe retten zu helsen. Sie hätte den Leck ausbessern und das Schiff regieren, ihn aber am Steuerruder lassen sollen. Statt dessen machte sie aus ihm einen unthätigen Passagier, und das Schiffsvolk, immer aufrührisch, oder unter sich selbst uneinig, hörte nur dann auf ihn, wenn eine Zeitlang der Schrecken größer ward als der bose Wille, oder wenn die Abgründe des Meeres sich öffneten und das Schiff zu verschlingen drohten.

Die Hauptstadt war indessen ziemlich ruhig, und während dieser Ruhe zeigte sich, in einigen ausfallensten Zügen, der sich immer gleiche Karafter der Franksreicher, und vorzüglich der Pariser. Der Patriotissmus artete in Spielerei aus. Mädchen schulterten Flinten und zogen mit auf die Wache, zum großen Bergnügen der Wachtstuben, aber nicht zur Sicherheit von Paris. Hin und wieder sah man, an den Ecken der Straßen, Papiere angeschlagen, welche diesen Patriotismus der Parisermädchen bekannt machten. Folzgendes ist eine getreue Abschrift eines solchen Ansschlages:

District de l'Abbaye St. Germain des Prés.

Mademoiselle Dubief, marchande lingère, rue Dauphine, N. 31. montera la garde au corpsde-garde, rue Dauphine, au Musée, où elle

a) Raynal lettre à l'assemblée nationale p. 16. Raynal hat geleugnet, daß dieser Brief von ihm sep.

montera, à dix heures précises du matin. Le 3. Août 1789.

Vu bon et montée par le Seur Fontenay. Signé Oudet capitaine.

Aber nicht nur die Weiber hatte der Patriotismus er= griffen, auch die Kinder nahmen Theil daran. versammelten sich haufenweise, mit kleinen Trommeln, mit holzernen Gabeln, und mit holzernen Flinten, ahmten ihre Bater nach, und errichteten eine Barger= miliz unter fich. Leider aber ahmten fie ihre Bater auch darin nach, daß fie fich um die Offizirsstellen firitten. Und dieser Streit gieng so weit, daß sie sich bis auf das Blut verwundeten, so daß ernsthafte Folgen dar's aus entstanden, und sich die Polizei genothigt fah, die: fe Rinderspiele zu verbieten. Unter den Aerzten zeich= nete sich Or. Laubry, Leibarzt bes Konigs, aus, wels cher von der Nationalversammlung den Titel eines Leibarztes der Versammlung verlangte, und erhielt; demzufolge war er Leibarzt der gesetgebenden und der Unter den geifilichen Rednern ausübenden Gewalt. machte sich vorzüglich Einer berühmt, welcher auch zu= gleich, im Bürgerrathe der Hauptstadt, eine ansehn= liche Stelle bekleidete: der Abbe Fauchet. Durch seine übertriebenen Deklamationen und durch seine ge= schranbte Beredsamfeit, machte er, als Kanzelredner, viel Glück, und wurde der Liebling des Volkes. Den 5ten August 1789 hielt er eine Predigt, worin, unter andern, auch folgende Stelle vorkam: "Die falschen Ausleger ber gottlichen Orakel haben, im Ramen des himmels, die Wolfer unter den willführlichen Be= fehlen ihrer Oberhäupter friechen machen wollen! Sie haben den Despotismus geheilgt, und Gott jum Mit= schuldigen der Tyrannen gemacht! Diese falschen Lehrer

triumphirten, weil geschrieben feht: Gebt dem Raifer mas des Raifers ift. Aber was nicht bes Raisers ift, muß man ihm bas auch geben? Dein! Mun ift aber die Freiheit nicht bes Raifers, fie ift ber menschlichen Ratur, folglich : : : " In einer andern, gedruckten Predigt fagt er: " bie Gottheit fen eine Mits burgerin bes Menfchengeschlechts, "a) und gleich nach: ber bebt er folgende Tirade an: "Unter ben Rleibern der Schafer verbergen fich, und laufen herum, viele wüthende Lowen. Die Hyder der Aristokratie, welche ihre sechshundert stolze Ropfe bis in die Wolfen erhob, und mit ihren ehernen Jugen alle Kinder des Vaterlans bes wie Roth zertrat, hat, in Einem Tage, burch Gine That, alle ihre Köpfe und alle ihre Füße verloren!" Ein andermal fagte er, in einer Prebigt: "Die Aris ftofraten batten Christum gefreuzigt." Rebner stanben auf Stublen, an den Ecken ber Straffen, auf öffents lichen Plagen und im Palais-Royal, die bem Bolfe schmeichelten, feine Capferfeit und feine Großmuth lobten, die Große feines moralischen Rarafters erbo: ben, und wiederholt erklarten, daß bie Frankreicher, nunmehr, sowohl Griechen als Romer, weit hinter fich zurückließen. b)

Den 18ten August versammelten sich gegen breitaus send Schneiderbursche, und hielten, auf einem freien Plaze, geheime Konferenzen. Damit sich kein falscher Bruder unter sie mische, wurde an den Eingang eine Wache gestellt, die Niemand hineinließ, der nicht einen von Nadeln durchstochenen Zeigefinger vorweisen konnte.

and Could

a) La Divinité est Concitoyenne du genre humain.

b) Révolutions de Paris N. 8.

Nach geendigter Berathschlagung, schickte diese ehrwürs dige Versammlung Gesandte an den Türgerrath von Paris, die verlangen sollten: er stens, daß man ihren Lohn auf vierzig Sous des Tages erhöhe; zweitens, daß den Kleiderhändlern das Recht genommen werde neue Kleider zu verkaufen. Zu eben der Zeit versams melten sich auch die Friseurs in den Elisäischen Feldern. Sie wurden aber auseinander gejagt, und ein Offizir der Marechausse kam dabei ums Leben.

Das Trauerspiel Rarl der Neunte von Chenier war, furz vor der Revolution, von der Cenfur, aus fehr auffallenden Grunden (bie man leicht einfieht, und bils ligen muß, wenn man bas Stuck felbft gelefen hat) auf: zuführen verboten worben. Im August aber verlangte das Parterre die Aufführung dieses Stückes. mit lars mendem Geschrei. Br. fleury, ber Direktor der Schaus fpieler, erschien und fagte: "feine Truppe mache es sich " jur Pflicht, erft bie Erlaubniß zur Aufführung abzus "warten." Gogleich rief eine Stimme aus bem Pars terre: "Keine Erlaubniß! Wir geben sie euch, weiter "braucht es feiner! Wir haben bie Freiheit aufführen , zu lassen was wir wollen, so wie zu denken was wir wols "ten." Ein lange fortgefettes und allgemeines Beifalls Klatschen unterflüßte ben Rebner. Run fam Sr. Gleury aufs neue hervor, und sagte zu bem Sprecher: "Mein " herr! ich nehme mir die Freiheit Sie zu fragen, ob Sie " und Erlaubniß geben konnen, gegen Gefete zu handeln, " denen wir seit hundert Jahren gehorcht haben." Das Parterre appellirte an den Burgerrath der hauptstadt, und erhielt was es verlangte.

Solche Züge sind für den Geschichtforscher von gros gem Werthe, indem sie den Geist des Volkes zu erkens

uen geben, und und lehren, was fich baffelbe für Bes griffe von ber neuerworbenen Freiheit machte. Je ges nauer man die Geschichte ber frangofischen Revolution fennen fernt: besto mehr mird man überzeugt, baf fich von den Frankreichern eben bas fagen läßt, mas ein großer, politischer Schr.ftfteller, von ben Romern, wahrend ihres Verfalls, fagte: "Gie beweisen, bag "fie weber die Stlaverei, noch die Freiheit ertragen "fonnen!" Wem ber vorige Zustand von Frankreich, ber Nationalfarafter ber Frankreicher, und ihre auf bas bochfte getriebene Gucht, burch Rleinigkeiten zu glangen und der Mode zu folgen, nicht gang unbefanntift: der wird auch wohl nichts anders von ihnen erwarten. Welcher Menschenkenner konnte Tugenden, bie ba Gees lengröße und erhabene Denfungsart voraussetzen, von Stugern erwarten, für welche bisher die Farbe ihres Rockes, oder die Frisur ihrer Haare, die wichtigfte Uns gelegenheit gemesen war? Nosti complures iuvenes, barba et coma nitidos, de capsula rotos: nihil ab illis speraveris forte, nihil solidum. Seneca ad Lucil.

Um 29. August sieng die Nationalversammlung an, über die wichtige Fraze sich zu berathschlagen: in wie ferne die königliche Genehmigung nothwens dig sep, um den Beschlüssen der Nationalversammlung Gültigkeit zu geben, und diesselben zu Reichsgesetzen zu erheben? Der Graf Lameth schlug vor, "zuerst die Natur der ges"setzebenden Gewalt zu bestimmen, ehe man von der "ausübenden Gewalt handele, welche aus der ersten "entspringe." Die ausübende Gewalt entspringt aber keinesweges aus der gesetzgebenden; beide sind von eins ander durchaus verschieden; auf ihrer sorg fältigsten

- Coople

Trennung beruht alle Freiheit; und beibe entsprins gen gemeinschaftlich aus dem Volke, als aus welchem überhaupt alle Gewalt entspringt. Um bem Volke zu verbergen, wovon eigentlich bie Rebe sep, erfand man das Wort Veto. Man sprach von dem Beto des Ko: nige, und ob dem Ronige ein vernichten des, oder nur ein aufschiebendes, ober gar fein Beto guge: standen werden solle. Die Debatten in der Rationals versammlung waren fehr larmend. Alle Vernünftigen und Gemäßigten verlangten, daß der König, so wie in England, das Recht haben solle, einem Beschlusse ber Nationalversammlung seine Genehmigung zu verfagen, wenn er benfelben bem Beften bes Staates nicht für juträglich halten follte. Die Demokraten bingegen, ober die sogenannten Wuthenben (enrages) behaup: teten, daß die Genehmigung des Ronigs um den Schlus fen Kraft und Gultigfeit zu geben, gar nicht nothwens dig fep. Die gemäßigte Parthei schien die Oberhand zu ges winnen. "Was ist ein aufschiebendes Beto?" frage te Hr. Mounier. "Was heißt bas: ein Recht zu vers "hindern, das dennoch nicht verhindert? Eine Geneh: "migung die nur bedingt ausgeübt wird, ift gar feine "Genehmigung. Beide Ideen widersprechen sich. Meh: "men wir sie an, so eilen wir mit schnellen Schritten einer Demokratie ju. Und außerdem fagen die Befehle "unfrer Kommittenten nichts von einem solchen aufschies "benden Beto; vielmehr verlangen fie ausdrudlich, "bag wir, mit Beistimmung, mit Einwilligung bes "Ronigs, unfere Gefete machen follen. Wie durften "wir es dann wagen gegen ihren so deutlich ausgedrücks sten Willen zu handeln?"

Indessen entstanden große Unruhen zu Paris. Die



wüthende Partheider Nationalversammlung wiegels te bas Wolk gegen biejenigen Mitglieber auf, welche die Rothwendigkeit der königlichen Genehmigung vers theidigten. Dem Pobel sagte man, bas Beto fen eine neue Auflage, und daher wurde berfelbe fehr gegen bies jenigen aufgebracht, welche dafür fimmten. In als ten Straffen bon Paris versammelten sich haufen von Handwerfern und Tagelohnern, die fich unter einander berathschlagten, was mit dem Beto anzufangen sen. Einige glaubten es mare ein Mann, ber herr le Beto hieße, und schlugen gang ernsthaft vor: biefen bofen Aristokraten an den Laternenpfahl aufzuhängen. Das Palais Royal war gan; angefüllt; die Gemüther wure den durch einige, gedungene Werkzeuge ber Bosheit ers. hist; und Proffetytionslisten giengen von hand ju hand, auf welchen ber Rame Mounier oben an fand.

Am zosten August stellte sich ber Schwärmer, Cas mille Desmoulins, ber vertraute Freund Miras beaus, im Palais Royal auf einen Tisch, und hielt fols gende Anrede, an das versammelte Bolf: "Meine hers "ren! Eben habe ich einen Brief von Verfailles erhals "ten, worin man mir fchreibt, baf der Graf Mirabeau "feines Lebens nicht ficher fen. Weil er unfere Freiheit "vertheidigt, barum ift er in so größer Gefahr; und " die Gerechtigkeit forbert von uns, daß wir seine Bers "theibigung übernehmen follen. Der Raifer hat Fries " be mit den Turken gemacht, bamit er feine Armee ges "gen uns gebrauchen konne. Die Ronigin wird iba "rem Bruder wahrscheinlich entgegen gehen wollen, um "sich mit ihm zu vereinigen; und der König, welcher "seine Gemahlinn liebt, wird bieselbe nicht verlassen "wollen. Erlauben wir ihm, sich aus bem Königreiche

Secondo

"wir würden besser, so mussen wir wenigstens den Daus "phin als Gensel zurück behalten. Aber, ich glaube, "wir würden besser thun, wenn wir, um uns nicht der "Gefahr auszusenen, diesen guten König zu verlieren, "eine Gesandtschaft an Ihn absenden, und Ihn bitten "würden, daß er die Königinn in das Kloster St. Enr "einsperren lassen solle. Wäre dieses erst geschehen, so "tönnten wir den König nach Paris bringen, um uns "feiner Person zu versichern. Alle gegenwärtigen Un-"ruhen werden durch ungefähr zwanzig Prälaten erregt, "beren Köpse wir haben sollten." a)

Hierauf wurde, unter bem, burch biese und andere aufrührische Reben, ausgewiegelten Pöbel, vorgeschlasgen, und beschlossen: daß man nach Versailles ziehen; alle Mitglieder der Nationalversammlung, welche für die königliche Genehmigung stimmen würden, als Arisstokraten und Verräther des Vaterlandes, auf die Tos desliste setzen; und den König, die Königinn, nebst dem Dauphin, mit bewassneter Hand, von Versailles abholen, und nach Paris bringen wolle.

Am Abende besselben Tages, bes breisigsten Augusts, kamen zwei Abgesandte des im Palais Royal versams melten Gesindels, nach dem Nathhause, wo die Huns dert und Achtziger versammelt waren. "Wir "tommen" so sprach Einer von ihnen "wir kommen "hieher, um Ihnen bekannt zu machen, das eine schreckz "liche Gährung im Palais Royal herrscht; das eine "große Enzahl bewassneter Männer sich versammelt, "um nach Versailles zu ziehen, und daselbst zu verhinz "dern, das das königliche Veto von der Nationals

a) Procédure du Châtelet. Témoin 317.

"versammlung nicht dem Konige zugestanden werde; "und um bem Grafen von Mirabeau eine Leibmache "bon zweihundert Mann zu geben: benn er hat und "felbst geschrieben, er befinde sich, wegen feines Pas "triptismus, in der allargrößten Lebensgefahr." a) Raum batte diefer Abgefandte feine Rebe geendigt, und faum hatten die Berathschlagungen über dieselbe anges fangen, als schon eine neue Gesandtschaft aus bem Palais Ronal ankam, welche ankundigte, daß der Mars quis be St. huruge an der Spiße eines bewaffnes ten Haufens nach Versailles gezogen sen, um ber Ras tionalverfammlung eine drobende Abdreffe zu überreichen; die aristokratischen Mitglieder berfelben aufzuhängen; und ben Ronig, mit feiner Familie, nach Paris ju bringen. Bald nachher kam die Rachricht, daß la - Fapette seinen Truppen Befehl gegeben hatte, fich am Thore biefen Schwindelfopfen zu widerfegen, und ihnen die Reise nach Versailles nicht zu erlauben, sondern fe ju nothigen nach Paris zurückzukehren, welches auch geschehen sen. Es war nunmehr eilf Uhr bes Machts. Der Marquis de St. huruge und die übrigen fogenanns ten Patrioten, waren auf bas außerste erbittert barüber, daß man ihnen nicht erlaubt hatte ihr Borhaben auszus Um folgenden Tage, Montags, am 31sten August, versammeln sich die Patrioten im Palais Royal,

In the Coople

Der Demagoge Pisistratus zeigte, in den Straßen von Athen, eine Menge Wunden, welche er sich selbst beis gebracht hatte, und rief das Volk, bessen Beschützer er zu sen vorgab, um Schutz an. "Seht hier (so sprach er) "diese blutenden Wunden. Meinem Eifer für die Demos "fratie habe ich dieselben zu danken, und der Standhaftigs "keit, mit welcher ich die Nechte des Bolks vertheidige."

und senden eine Gefandtschaft nach dem Rathhause, um fich über das Verfahren des Burgerraths zu beflas gen. Die Abgefandten werben in ben Saal herein ges laffen, und Einer von ihnen spricht, mit funkelnden Augen und drohenden Geberden: "Wir haben, von "ben im Palais Royal versammelten Burgern, ben "Auftrag erhalten, von Ihnen zu verlangen, daß Sie " die Diffrifte verfammeln follen. Wir verlangen daber, "daß Sie die Distrifte heute noch, und zwar bes Abends "um funf Uhr, versammeln, und daß Sie, auf der Stelle, n in jedem Distrifte die Trommel ruhren, und die Vers "fammlung ansagen laffen." Die hundert und Achtziger berathschlagen sich über diese Bitte, und der President antwortet, im Namen des Burgerraths: "Der Burgerrath fann feine Gesandtschaft annehmen, "als eine folche, die von einer gesetzmäßig eingerichtes "ten Zunft kommt. Er wurde auch Sie nicht angenom: "men haben, wenn Gie nicht vorgegeben hatten, daß "Sie Mittel vorschlagen wollten, um im Palais Royal " die Ruhe wieder herzustellen. Dieß ist Alles was wir "Ihnen ju fagen haben." Die Abgefandten begeben fich hinweg, broben aber noch, im Weggeben, ben Rathsherrn, mit geballter Faust. Sie kommen nach dem Palais Noyal juruck, und bringen dem versammels teg Volke biese Antwort. Eine allgemeine Buth bes machtigt fich aller Gemuther, bei Unborung biefer Ers zählung, und Alle schreien wie rasend: "Rach dem "Rathhause! Rach bem Rathhause! Versammlung "ber Diftrifte! der Diftrifte! Rein Beto! Rein Beto! "Reine Aristokraten! Reine Tyrannen!" Aufs neue wird von dem Volke, oder von denjenigen welche daffelbe führten, eine Gesandtschaft von acht Personen

nach bem Rathhause gesandt. Die Abgesandten treten in ben Saal bes Rathhauses, und Einer von ihnen "Meine Herren! Uns ist nicht unbekannt, wie "ungunftig Sie die Abgefanbten ber im Palais Royal " berfammelten Staatsburger aufzunehmen pflegen; nauch wissen wir, baß Gie ben Zusammenfluß bieser "Menschen für gefährlich halten. Jeboch, meine Bers "ren, wenn bie Burger bes Palais Royal von jeber bie, gegen den Auflauf bes Bolfes gegebenen Gefete, "frenge befolgt hatten: fo mare auch die Bastille noch "borhanden, und Sie, meine herren, wurden nicht "bie Ehre haben unfere Stellvertreter zu fenn. "Gie Gich baber, Diejenigen, welche jeto mit Ihnen, "im Ramen ber in biefem Augenblicke im Palais Royal "bersammelten Staatsburger sprechen, für Aufrührer ju halten. Es ift nothig, bag einige beffer unterriche "tete Burger fich in ben Strubel werfen, um feine Bes "wegungen zu einem nühlichen Zwecke hinzuleiten. "Jeder von uns tragt in feinem Bergen, mit geringerem "Ruhme und geringerem Berbienfte, ben Patriotismus "eines Bailly und eines la Fagette. Wir wiffen, meine "herren, bag bie Nationalverfammlung fich gegens "wartig mit der Frage beschäftigt: ob in ber neuen "Ronstitution der König die verneinende Gewalt, ober bas Weto, haben folle ober nicht? Wir wiffen, baf "viele Mitglieder ber Versammlung für bas Veto ges "ftimmt haben. Dennoch, meine herren, giebt es nicht einen einzigen Burger von Paris, welcher nicht "bas Beto für eine Entheiligung ber Ration hielte. "Vor einer Stunde haben wir zwanzig tausend Burger "rufen hören: "Rein Veto! Reine Tyrannen!" Das einzige Mittel, meine herren, unt die Buth des Bol=

"fes aufzuhalten, ist, daß Sie demselben die geset, "mäßigen Wege eröfnen. Es will die Aufführung seiner "Stellvertreter bei der Nationalversammlung untersus "chen; es will diejenigen zurückrusen, welche seines "Zutrauens unwürdig sind; denn das Zutrauen läßt "sich nicht erzwingen; und es will bekannt machen, "daß es dem Könige kein Veto zuzugestehen gesonnen "sep." Der President des Bürgerrathes antwortete dem Redner: daß der Bürgerrath die Abgesandten eines zusammengelausenen hausens unmöglich für Abgesandte des Volks erkennen könne, und daher auch ihre Vitten und Vorstellungen keiner nähern Untersuchung würdigen werde. Die Abgesandten brachten diese Antwort nach dem Palais Ropal zurück, und das Volk gieng ruhig auseinander.

Am folgenden Tage ließ ber Bürgerrath an alle Ecken ber Straffen ein fehr ftrenges Verbot alles Volks: auflaufs anschlagen. Dieses Verbot fieng sich auf folz gende Weise an: "Die Versammlung der Stellvertres "ter der Bürgerschaft, voll des tiefsten Unwillens über " basjenige, was in ben vorigen Tagen im Palais Royal "vorgegangen ift, fieht, mit gerechtem Schmerze, bag, "ju einer Zeit wo fechszig Diftrifte dem Gifer ber Staats. "burger eröfnet find, um ihre Plane für das gemeine Beste in benselben vorzutragen, man bennoch fortfahrt, "burch schaamlose Verleumdungen und durch blutdurs Aftige Vorschläge, die Wohnung eines, von der Nation "geliebten und geehrten Prinzen zu entheiligen." a) Außerdem wurde ber Marquis de St. huruge, als der: Anstifter des Aufruhrs, ins Gefangniß gefest, und bas durch war die Ruhe wiederum hergestellt.

a) Das Palais Ronal ist, wie bekannt, die Wohnung des Herzogs von Orleans.

Montags, am 31 August, wurden die Debatten der Nationalversammlung; über das königliche Beto, durch das Vorlesen zweier Briese unterbrochen, welche der President der Nationalversammlung von Paris ers halten hatte. Der erste kündigte an: daß 15,000 bes wassnete Pariser im Begrisse stünden, nach Versailles zu kommen, um den wieder auf keimen den Arisstokratismus auszurotten. a) Der zweite Bries war, von Herrn la Fapette, des Morgens um zwei Uhr gesschrieben, und enthielt die Nachricht, daß die Ruhe wiederum hergestellt sep.

Much herr von Lally Tolenbal hatte von Paris brobende Briefe erhalten, und mit denfelben eine Ab: schrift ber sehr langen Proffriptioneliste, auf welcher er auch seinen eigenen Namen gefunden hatte. "ungeachtet" sagte er "werde ich die Nothwendigkeit "ber königlichen Genehmigung bis an den letten Sauch "meines Lebens vertheidigen." Der Bifomte von Mirabeau verlangte, daß die Briefe nebft den Proffriptionsliften gedruckt werden follten; aber mabrend er noch sprach kam ein neuer Brief, von der sogenannten patriotischen Gefellschaft im Palais ronal, an den Presidenten. Der Brief murde vorgelesen. Er enthielt heftige Deklamationen gegen bas unbebingte Weto, wodurch man einem einzigen Menschen die Macht einraumen wolle, sich bem Wohl einer gangen Ration zu widerfeten. Ferner murde ge. broht, daß 15,000 Mann und ein Artilleriezug, bereit sepen, nach Versailles zu kommen, um die aristofratis sche Roalition auszurotten; worunter man die Geist:

a) Pour faire justice de l'Aristocrarie renaissante.

lichkeit, den größten Theil des Abels, und hundert und zwanzig unwissende oder verrätherische Mitzglieder des Bürgerstandes rechne. In einem zweiten Briefe, welcher an die Sekretairs der Nationalvers sammlung gerichtet war, beschuldigte man diese, daß sie bestochen sepen, man drohte die alten Lehren zu wiederholen, a) die Schlösser zu erleuchten, b) und endigte mit folgenden Worten: entweder andert euch oder flieht. c)

Während des Vorlesens bieser Briefe, war ber größte Theil der Nationalversammlung mit Schrecken und Unwillen erfüllt worben. Der Despotismus batte es nicht gewagt, die Freiheit der Stimmen in der Wers fammlung einzuschranfen; aber bie neu erworbene, fogenannte Freiheit, fieng gleich bamit an, die Freis heit der Berathschlagungen zu vernichten. Vor den Abe. gefandten einer verächtlichen Raffeehausgesellschaft ber hauptstadt, mußten die Stellvertreter einer großen Mation gittern! Durch diese Drohungen erreichten die \* Demofraten ihren 3meck. Aus Furcht von dem Pobel ermordet zu werden, stimmten nun die meiften Mitglies r ber gegen bie konigliche Genehmigung. Das Resultat ber Berathschlagung war nicht die Folge einer faltblus tigen lleberlegung, sondern die Wirkung des Schreckens und der Furcht, obgleich febr viele Mitglieder standhaft blieben, und die Drohungen des Pobels verachteten.

hr. von Clermont, Tonnerre fagte: "Die uns ", von Paris mitgetheilten Nachrichten find freilich abs

a) De renouveller les anciennes leçons.

b) D'éclairer les chateaux.

e) Changez, ou fauvez - vous!

"schreckend, aber wir haben uns schon in noch gefähr-"lichern Lagen befunden. Durch Rlugheit und Uebers "legung fanden wir damals Mittel uns herauszuziehen, "und biese werben wir auch jego finden. Entweder "wird es uns gelingen das Gute zu thun; ober wir "werben umfommen, indem wir es thun: "nicht, welches von beiden ehrenvoller ift."

"Wir find " fagte Br. Dupont "in ben allerfturs "mischsten Zeiten gang ruhig geblieben. Die konnten "uns denn jego 15,000 Mann beunruhigen, die von "einigen Partheigangern aufgewiegelt werben, welche in ber, von ihnen gu stiftenben, neuen Republit, Eine "fluß zu haben munschen. Laffen Sie uns ein ewiges "Beispiel bes Muthes geben, mit welchem man bie "Freiheit und bas Wohl der Gefellschaft vertheidigen " muß. "

hr. Mounier verlangte, bag man ben Schuldis gen, wenn fie ihre Mitschuldigen anklagen wurden, Bergebung und Gnabe, und benjenigen, welche bie Ur: heber ober die Mitglieder ber Berschwörung gegen ben et Staat entbecken wurden, eine Belohnung von 500,000 Livres versprechen sollte. Bei biesem Vorschlage ents stand in der Verfammlung ein großer garm, und bers felbe murde, burch Mehrheit der Stimmen, vermor's fen. Es war einer gewissen Parthei sehr viel baran gelegen, daß ein solcher Vorschlag nicht angenommen werde: benn fonst ware das Geheimnis, welches sie so forgfältig verbargen, balb entbeckt worben. Mach= her wurden die Debatten über die königliche Genehmis gung fortgefett.

hr. Raband be St. Etienne fagte: "Ich " kann unmöglich glauben, daß irgend jemand, in biefer

.Bers

"Berfammlung, auf den ungereimten Gedanken fals » len könne, das Reich in eine Republik verwandeln au wollen. Jedermann weiß, daß die republikani= » sche Regierungsform faum für kleine Staaten taugt, » und die Erfahrung hat gelehrt, daß jede Republik nin eine Aristofratie oder in den Despotismus über= "geht. Außerdem haben die Frankreicher, von jeher, m die heilige und ehrwürdige, alte Monarchie geliebt; » fie haben das erhabene Geblut ihrer Konige geliebt, » und fur diefelben felbft ihr Blut vergoffen. Gie ver= mehren den wohlthatigen Fürsten, den fie als Wies "berhersteller der frangofischen Freiheit "ausgerufen haben. Die franzofische Regierungsform wist demzufolge monarchisch. . . . Ich verabschene » den Despotismus, und schon die bloße Idee des mis » nifteriellen Despotismus macht mich zittern; aber » der Despotismus der Aristokratie, von welcher Art » Diefelbe auch fen, und wo sie sich auch befinde, scheint » mir-ber unerträglichste von allen. Einem Despoten "fann man durch Entfernung entgehen. Man fieht » wenigstens die Sand nicht, welche die Retten schmie= "bet, und den erften Ding derfelben balt: aber ber maristokratische Despotismus bruckt, an allen Orten, mund auf alle Menschen gleich stark, und seine bestän= "dige, gehässige Gegenwart, erweckt Bitterfeit und »reizt die Rachsucht. Daher glaube ich, daß wir so= "gar dem Despotismus der Nationalversammlungen » zuvorkommen, und die fünftigen Generationen vor » einem Uebel verwahren follten, das leicht eben fo "groß werden konnte als dasjenige war, deffen Schlacht-» opfer wir geworden find. Die Freiheit steht zwischen » zweien Abgrunden, und hat zur Rechten und zur » Linken den Despotismus. Unsere Pflicht ift es, bei= » den auszuweichen ».

Mach herrn Raband hielt herr Pethion de Villeneuve eine lange Rede, welche fehr beklatscht ward. Das unbedingte Beto hielt er fur die als lergefährlichste politische Erfindung. Montesquieu, behauptete er, habe von Politik nichts verstanden. Die englandische Konstitution, mit ihrem Beto, mit ibrem Oberhause und ihren Parlamentswahlen, sen ein wahres Ungeheuer, und jeder vernünftige Englander führe bittere Rlagen darüber. " lleberall in Europa fieht man », fuhr er fort, " daß » die ausübende Gewalt fich Alles anmaßet. Ift fie & erblich und bei ber Gesetgebung mitwirfend: fo wird "fie zu machtig. Rann der Konig das Gefet aufhal-"ten: fo ist er mächtiger als die Ration, welche ihn "geschaffen hat. Alle Gewalt muß bei bem Bolfe "bleiben, und dieses wird seine Stellvertreter schon " im Zaume zu halten wiffen. Un bas Bolf muß der »Konig appelliren, wenn er mit der gesetzgebenden Ge-» walt uneinig ift; und dieses Recht zu appelliren ift " bas einzige aufschiebende Beto, welches man » ihm zugestehen barf ». Die ausübende Gewalt foll an das Bolf appelliren! D! der tiefen, tiefen Politif des herrn Pethion de Villeneuve!

Der Graf Mirabeau hielt eine schöne Rede zu Gunften bes unbedingten Beto a).

Auch der Graf d'Antraignes hielt eine vor-

a) Pendant qu'on délibéroit à Paris sur les moyens de protèger les jours de M. de Mirabeau, considéré par le peuple comme le rempart de sa liberté; qu'on venoit d'arrêter au Palais Royal qu'une garde lui seroit donnée, pour veiller à sa sureté, M. de Mirabeau prononçoit à l'assemblée un discours plein de chaleur, en faveur de ce même l'eto absolu. Corréspondance d'un habitant de Paris. p. 149.

treffliche Rebe, ju Bertheibigung bes unbedingten Beto. Er endigte feine Rede mit folgender Bemerfung: » Reiner von Euch, meine herren, barf ver= ngeffen, vermoge welches Rechtes er in diefer erha= - benen Versammlung fist. Ihr mußt das Beispiel » einer vollkommenen Unterwürfigkeit unter den allge= meinen Willen ber Nation geben. Sie hat gespros »chen. Sie verlangt die konigliche Genehmigung. "Ihr dürft Euch daher nicht bedenfen, dieselbe anzu= nehmen. Und wenn fogar der Konig, durch ein "Uebermaaf berjenigen Gate, von welcher er uns ofchon fo viele Beweise gegeben hat, dieses Recht, » diefes fo wesentliche Borrecht feiner Burde, aufges » ben follte: so konnte boch das Bolk daffelbe nicht verlieren, und es warde vielleicht, in einem folchen »Falle, dem Ronige mehr Unsehen wieder zuruckge= » ben , als Ihm eigentlich gehört ».

Herr von kandine sagte dagegen: »Ferne sey won mir der Gedanke, daß der Wille eines Einzigen wen Willen Aller unterdrucken, verhindern, oder nur auch aushalten könne. Die Könige haben gar nie das "Recht gehabt, ihre Einwilligung zu versagen! Glausben Sie nicht, meine Herren, daß England für das "Glück des Menschen schon Alles gethan habe, und "daß uns weiter nichts übrig bleibe, als nachzuahmen. "Wagen wir es, bessere Gesetz zu machen! Haben "Wir die edle Frechheit, die Vildsäule der Freiheit "auf einen noch unerschütterlichern Grund zu setzen "!

Herr Treilhard sagte: "Wollen Sie dem Ros"
nige die Genehmigung verweigern: so wird das ges
"seigebende Korps sich in kurzer Zeit der ausübenden
"Gewalt bemächtigen, und dann haben wir, statt
"einer Monarchie, eine absolute, aristofratische Res
gierungsform. Oder wollen Sie aus dem Könige

»etwa einen bloßen Presidenten der Nationalversamm»

"lung machen? Freilich bedarf die Konstitution der

"Genehmigung des Königs nicht. Sie schafft und

"vertheilt die Gewalt; aber eben diese Konstitution

"muß dem Könige das Recht geben, die Gesetze zu ge
"nehmigen. Und um so viel mehr muß er dieses

"Necht haben, wenn die Gesetzebung in einer einzi
"gen Versammlung ruht, und bei einer Nation, welche

"mehr lebhaft als nachdenkend, mehr enthusiastisch

"als kalt in ihren Berathschlagungen ist ".

Sehr viele und lange Reben wurden noch, von verschiedenen Mitgliedern, vorgelesen: da aber diese Abhandlungen größtentheils nur Wiederholungen des schon Gesagten enthalten, so scheint es unnothig, einen ausführlichern Auszug aus denselben zu geben. dritten September fanden auf der Lifte des Prefidenten noch fechszig Mitglieder, welche fich hatten auf schreiben lassen, um, der Reihe nach, ihre Auffațe über das Beto der Nationalversammlung vorzulesen. herr Mounier las einen langen und vortrefflichen Auffat vor, den er mit folgenden Worten endigte: "Ware es möglich, daß betrogene Menschen ihre Verwirrung so weit treiben konnten, daß fie sogar in die » Freiheit unferer Stimmen Eingriffe gu thun, und »die Nation zu beleidigen wagen follten, indem sie » ihre Stellvertreter angriffen: fo mußten wir dennoch, » auch dann, wenn das Mordschwerdt über unserm "Haupte schweben sollte, um des Wohls unsers Ba-» terlandes willen, entscheiden, daß die konigliche Ge-"nehmigung schlechterdings nothwendig fen».

Am 7ten September war die Nationalversamms lung abermals im Enthusiasmus. Man hatte nun schon dreizehn Tage lang über die königliche Genehmis gung sich gestritten. An diesem Tage aber wollte man, ohne Untersuchung, ohne Berathschlagung, auf ein= mal, über die drei wichtigsen, konstitutionellen Fra= gen beschließen.

- 1) Soll die Nationalversammlung pe= riodisch oder ununterbrochen seyn?
- 2) Soll in Frankreich künftig das ge= fetgebende Korps nur einfach senn: oder soll es aus einem Oberhause und einem Unterhause bestehen?
- g) Soll die Genehmigung des Königs pothwendig seyn, um die Beschlüsse der Versammlung zu Gesehen zu er= heben, oder nicht?

Die Hauptfrage wurde auf diese Weise zur letten, zur nubedeutenden Rebenfrage gemacht! Die erffe Frage ward, ohne alle Debatten; ohne zu erflaren, was man unter dem Worte ununterbrochen verstehe; für die beständige Fortdauer der Bersammlung entschieden. Bei der Diskussion über die zweite, fo unendlich wichtige Frage, war, am gten September, der karm so groß, und der Prasident, der Bischof von Langres, welcher die Rube herzustellen suchte, wurde auf eine so grobe Weise beleidigt, daß er mit= ten in der Gigung feine Stelle niederzulegen fich ge= nothigt sahe. » Er ließ sogleich eine Versammlung » fich felbst über, welche fich folcher Auftritte, in Ge= - genwart der Zuhorer, nicht schamte, der Ehre ihrer Deigenen Mitglieder nicht schonte, ihren Karakter, als Stellvertreter der ganzen Nation, nicht zu be= » haupten, und das Oberhaupt, welches fie fich felbst s gegeben hatte, nicht zu vertheidigen verstand ».

Am folgenden Tage beschloß die Rationalversamm=

lung, unter einem eben so großen karm, und zwischen den Drohungen der Versailler Bürgermiliz, daß nur EinParslamentshaus, und zwar mit dem Namen Nationals versammlung, fünstig in Frankreich existiren sollte. Endlich wurde, am iten September, beschlossen: daß der König eine aufschiebende Genehmigung haben sollte: so daß er die Ausübung eines Gesehes, welches er nicht für gut halte, zwar nicht auf immer, aber doch auf eine bestimmte Zeit, solle verhindern können. Der König erhielt also, in dieser merkwürdigen Sigung, die Erlaubniß, seine Genehmigung aufzuschieben; aber zugleich den Besehl, dieselbe nicht ganz zu versagen. Auf solch e Grundlagen wurde die neue französische Staatsversassung gebaut!

Am 12ten September wurde beschlossen: daß jede Nationalversammlung zwei Jahre dauern sollte.

Um 14ten September wurde die Frage aufgewors fen: wie lange der Konig das Recht haben folle, feine Genehmigung zu versagen? Diefe Frage hatte nun gleich entschieden werden muffen; aber Barnave schlug vor, dieselbe noch nicht zu entscheiden, sondern erst abzuwarten, wie der Konig die Beschlusse des viers ten Augusts aufnehmen warde, und, zufolge dieser Aufnahme, die Zeit des Aufschubes zu verlängern, oder zu verkarzen. Mirabeau stimmte ihm bei. "Ich weiß nicht", sagt der vortreffliche Lally To-Iendal, "ob es ein Beispiel eines unpolitischern, » und mehr gegen alle Grundsätze streitenden Vorschlas oges geben kann, als diefen. Unpolitisch war der »selbe, indem man dadurch ankundigte, daß die Ges » nehmigung des Königs über die Beschlusse des viers wten Augusted nicht frei senn wurde. Gegen alle Grunds » fate war er; denn die Dauer des anfschiebenden Mechtes sollte nun, für alle künftigen Könige, und

- Cooul

"jur alle kunftigen Zeiten, bestimmt werden: und doch wollte man diese Dauer von einer augenblickli"chen, individuellen handlung des gegenwärtigen:
"Rönigs abhängig machen. Eines von den möglichen
"Resultaten dieses Vorschlages war, daß der Rönig:
"sowohl als die Stellvertreter der Nation, nunmehr
"gegenseitig das Interesse des Volkes aufopfern würs
"den: jener, indem er schädliche Gesetze genehmigte;
"diese, indem sie eine nothwendige Einschränkung von
"sich entfernten".

Am 15ten September beschloß die Versammlung: daß die Person des Königs unverletlich, der Thronunzertheilbar, und die Krone, in der herrschenden Familie, aber nur auf dem männlichen Stam= me, erblich seyn sollte.

Um diese Zeit sieng in Paris abermals eine unbez greistiche, künstliche Hungersnoth an. Man schlug sich bei den Beckern um das Brodt, und die Theurung nahm, in den folgenden Tagen, immer mehr und mehr zu.

Am 15ten, 16ten und 17ten September waren, in der Versammlung, lange und lärmende Debatten, über das Necht, welches Spanien zu der französischen Thronfolge habe, im Falle die herrschende Familie in Frankreich aussterben follte. Aber, warum, wird man fragen, beschäftigte sich die Nationalversammlung, welche so viele dringendere und wichtigere Geschäfte hatte, mit einer so unnüßen, und in einem kritischen Zeitpunkte so unpolitischen Frage, zu einer Zeit, wo, noch außer dem Könige, drei männliche Thronerben vorhanden waren, und wo also der Fall einer bestrittenen Thronfolge gar nicht wahrscheinlich einkressen konnte? Darum, muß man auf diese Frage antworsten, darum beschäftigte sich die Versammlung damit,

weil die Verschwornen die Absicht hatten, die Rechte des Herzogs von Orleans auf die Thronfolge zu des stimmen, und zu erklären, daß Se in Necht dem Rechte der spanischen Linie vorgehe: obgleich diese Lisnie der ältere Zweig ist. Man bereitete die Anstritte des zien und sten Oktobers vor, wo die noch übrigen, männlichen Thronerben, ans dem Wegergeschafft, undalles, was die Thronbesteigung des Herzogs von Orsleans verhinderte, entsernt werden sollte! Aus eben dieser Ursache endigt sich auch der, am 17ten Septemsber, über die Thronfolge, gesaste Beschluß der Nastionalversammlung, mit solgenden, werkwürdigen Worten: »wobei die Rationalversammlung sich vorbes » hält, über die Wirkungen des Verzichtthuns auf die » Krone in der Folge zu nrtheilen a) ».

Die Diskussion dieses Gegenstandes war ein Verssuch des Herzogs von Orleans, um zu erfahren, wie stark seine Parthei in der Nationalversammlung sep. Er fand, zu seinem großen Misvergnügen, daß diese Parthei lange nicht so stark war, als er erwartet hatte.

Der Graf Birien, ein Mitglied der Nationalsversammlung, erzählt: er habe zu der Zeit, als in der Versammlung über das Necht der spanischen Linie zur Thronsolge, im Falle die jetzt in Frankreich herrsschende Linie aussterben sollte, debattirt wurde, eine Unterredung mit Mirabeau gehabt. Mirabeau behaupstete, das Haus Orleans habe das Necht zur Thronsolge wor der spanischen Linie, und diese müßte ganz ausgesschlossen werden. Der Graf Virien hingegen behaupstete, man müßte von drei Vorschlägen Einen annehsmen: entweder die Dezisson der Frage bis auf die Zeit verschieben, da sich der Fall ereignen sollte; oder die

a) Sans entendre rien préjuger sur l'effet des rénonciations.

Frage zu Gunffen Spaniens entscheiden, weil man dieses Reich, in einem so fritischen Zeitpunkte, durch Ausschließung von der Thronfolge, nothwendig gegen Frankreich aufbringen, und fich hiedurch, ohne alle. dringende Arfache, des einzigen Freundes und Berbundeten berauben wurde; oder endlich, die Frage mußte gang ausgestrichen werden, als wenn diefelbe niemals vorgekommen ware. Zudem, fuhr der Graf fort, fen ja gar keine Urfache vorhanden, warum man fich über eine folche Frage berathschlagen follte, da die Menge manulicher Personen in der königlichen Familie, und ihr Allter, glücklicherweise, voraussehen lasse, daß. ein folder Fall noch lange nicht eintreten konne. Di= rabeau antwortete: » der Fall fen doch wohl naber, "als er zu senn schiene; der Konig und der Graf von " Provenze senen beide vollbistig, und konnen bald "fterben, der Dauphin fen ein Rind". — "Aber " Sie vergeffen den Grafen von Artois und feine Rin= » der»? - » Wenn der Fall in kurzer Zeit ein= "wireten follte: fo kann der Graf von Artois nicht an= » ders als ein Flüchtling angesehen werden, Er und » feine Kinder; nicht anders als ein ex lex (Mirabeaus weigener Ausdruck) und biefes wenigstens noch gebn "Jahre lang ". Biele Mitglieder der Berfammlung waren Zeugen diefes Gesprächs a).

Am 18ten September gab der König dem größten Cheile der Beschlüsse des vierten Augusts seine Genehemigung, machte aber, gegen einige derselben, gesgründete Borsiellungen und Bemerkungen, ohne dens selben jedoch seine Genehmigung zu versagen, falls die Nationalversammlung, dieser Borstellungen uns geachtet, darauf bestehen sollte. "Wir wollen gegens

a) Témoin 140. T. I. p. 265.

"feitig", fagte Er; "unfere Ibeen erlautern; und -dann ift es unmöglich, daß wir uns nicht vereinigen » follten. Ich will gerne», fuhr er fort, " meine Meis unung aufgeben, wenn die Antwort der Rationalvers s sammlung auf meine Vorstellungen befriedigend fenn wird". Go weise, so gerechte, so gutige Borstels lungen, von dem Konige in einem folchen Tone porgetragen, wurden von den Demofraten, als eine Handlung, welche den hochsten Grad bes Despotis= mus anzeigte, ausgeschrieen, und die Nationalver= fammlung beschloß: daß der König ihre Beschluffe fox gleich, noch ehe die Sitzung geendigt fen; genehmigen muffe, und daß man aber feine Bemers kungen nachher sich berathschlagen wolle. Der Ros nig nahm nun, gezwungen, die Beschluffe an, und erfuhr bei diefer Gelegenheit, daß, fatt des ihm gu= gestandenen Rechtes feine Genehmigung aufzuschieben, man ihm nicht einmal das Recht laffen wolle, Vorstelslungen zu machen.

in 21sten September wurde beschlossen, daß das aufschiebende Beto des Königs während zwei Gesetzgebungen (législatures) das heißt, während zwei Gigungen der Nationalversammlung, folglich vier Jahre lang, solle dauern können.

Ludwig der XIV und Ludwig XV hatten sich gendsthigt gesehen, in bedrängten Zeiten, zum Besten des Staates, ihr Silbergeschirr in die Münze zu schicken, um es in Thaler zu verwandeln. Am 22sten Septems ber traf dieses Loos auch Ludwig den Sechszehnten. Das Silbergeschirr des Königs, der Königinn und der Minister, wurde nach der Münze gebracht. Diese freiswillige Aufopserung ist ein Zug, der dem Könige Chre macht; aber dem Staate war dadurch wenig geholsen.

Das Silbergeschirr des Königs und der Königinn betrug an Werth ohngefähr 1,200,000 Livres.

Um 24sten September erschien Mecker in der Ber. sammlung, und stellte, mit Barme und Beredsamfeit, den traurigen Zustand der Finanzen vor. Er verlange te, daß jeder Bürger des Staats den vierten Theil feiner Einkunfte, ju Tilgung der Staatsschulden, abgeben follte; und er felbst fieng damit an, dem Staate 100,000 Livres, als den vierten Theil seiner jährlichen Einkunfte, ju schenken. Meckers Rede war, wie gewöhnlich, fehr gedehnt, sie enthielt viele lange, zum Theil auch langweilige Tiraden, und, mehr oder weniger versteckte, Lobsprüche auf sich selbst. Er, der an der Zusammenberufung der Reichsstände Schuld war; er, der die doppelte Stellvertretung des Burgerftandes mit fo vielem Eifer betrieben, und gegen fo viele und fo gegrundete Einwendungen dennoch durchgesett hatte; er stellte fich jeto, oder vielmehr er glaubte wirklich, daß er an der Umwerfung des Staates gar feine Schuld habe. Ware er ein erfahrner Staatsmann: so hatte er das, was geschehen ift, wenigstens zum Theil, voraussehen muffen. hundert andere haben es vorausgesehen und vorausgesagt: aber Necker sah nichts, als die Reuheit des Schaus spiels; er horte nichts, als das Beifallflatschen des freiheittrunkenen Bolkes, welches er, burch schone Bersprechungen (von denen er im voraus wußte, daß er sie nicht wurde in Erfüllung bringen konnen) noch eine Zeit lang hinzuhalten, und dann Abschied zu nehmen, und Alles feinem Rachfolger zur Laft zu legen gedachte. Run aber war er aus dem füßen Traume erwacht; nun kommt er vor die Rationalverfammlung, und flagt, und jammert über alles, was geschehen ift, und was noch geschehen wird. Die Zeit », fagte er,

wwo, mitten in einem gelofreffenden Kriege, ich, ohn "große Sorgen, 150 Millionen außerordentlicher Ans "gaben anschaffte; die Zeit, wo ich, bei Unnaherung "der Bereinigung der Stellvertreter der Ration, mir » schon ein Vorbild des Wohlstandes des Reichs, und "der Wiederherstellung aller feiner Krafte machte; diese "Beiten find noch zu frisch in meinem Gedachtniffe, um mnicht, mit ben gegenwartigen Zeitumftanden, in meis »nen Gebanken, den traurigfien Kontraft gu bilden. » Ach! was ist die menschliche Klugheit für ein schwa: scher Schild! wie tauschend ift menschliche Vorsicht! Der Lauf der Begebenheiten reißt fie mit fich fort, nund vergebens erinnert sich der ans Ufer geworfene Dochiffer, mit Betrübniß, an das Schiff, welches mibn, lange und ficher, mitten durch ffurmische Meere "geführt hat, und von welchem er jego nur noch unsglackliche, von Wind und Wellen him und her gewor: » fene, Trammer erblickt ».

herr Dup ont glaubte, der Vorschlag des Minissers werde nicht hinreichend seyn. »Wie sollte», sagte er, »das Volk, welches die gewöhnlichen Auflagen sjeht nur schwer oder gar nicht bezahlt, eine so bes rächtliche, außerordentliche Auflage, bezahlen können voder wollen? Rur die Reichen werden sich diese Aufs vopferung gefallen lassen. Run betragen aber die jährs lichen Einkünste überhaupt zwölf bis sunszehnhundert Millionen Livres. Der öffentliche Schah erhält davon 500 Millionen, und von den überbleibenden 900 Mills vlienen besihen die Reichen ohngefähr den dritten Theil, voder 300 Millionen; es macht also der vierte Theil, dieser Summe bei weitem nicht so viel aus, als nös thig ist, nm dem Staate auszuhelsen. Außerdem sind, in dem Gtaate auszuhelsen. Außerdem

» arm; keiner zieht seine Einkunfte: Niemand wird » also bezahlen ».

Hr Bureau de Pugy hielt eine vortresliche Rede, worin er der Nationalversammlung fehr viele, treffende. Wahrheiten sagte: "lebereinstimmung in "Meinungen, Eintracht, Harmonie, erfordert Rube, » erfordert von allen, welche dazu beitragen follen, » tiefes und stilles Rachdenken. Ach! meine herren, » haben wir wohl Urfache in der gegenwärtigen Ber-» sammlung dieses zu erwarten? Sehen wir nicht tag= blich, daß die kleinen Leidenschaften, denen gemeine » Menschen unterworfen sind, mitten unter uns, auf »den Banken der Nationalversammlung sigen, und » Frankreichs Gesetzgeber beherrschen? Sehen wir mnicht täglich, daß Privatinteresse zwischen schätzens-» würdigen Männern, die fich lieben follten, Feind= " schaft und Zwietracht erweckt? Gleicht nicht die Ra= » tionalversammlung beinahe täglich einem weitläufti= "gen Circus, wo man nicht großmuthige Nacheiferer, » die ihre Talente und ihre Krafte prufen, sondern »hartnäckige Fechter erblickt, welche sich unter einan= » der aufzureiben suchen? Streut nicht die Berlaums » dung ihren Gift aus? vermehrt fie nicht die Erbitmterung beider Partheien? verewigt fie nicht das "Mißtrauen? vergiftet sie nicht den Saß? Und haben wir nicht, mitten in der Gahrung der Ropfe, im » Tumulte der Debatten, mehr als einmal die Maje= » ståt des Nationalsenats durch Standal oder Lächer-» lichfeiten beleidigt gesehen »?

Um diese Zeit war der Geldmangel in ganz Frankreich, vorzüglich aber in Paris, außerordentlich groß. Die Diskontokasse bezahlte täglich 300 Villette, zu 1000 Livres jedes, und um diese, für die Cirkulation elner so großen Stadt wie Paris, so geringe Summe,



von 300,000 Livres, drängte und schlug man fich bei den Kontoren der Kaffe. Die Straße Bivienne wurde täglich belagert. Vor Aufgang der Sonne ftanden schon funf bis sechshundert Gläubiger vor den Thoren bes Hotels der Diskontokaffe. Man gab ihnen kein Geld, sondern erft jedem eine Rummer; und nach Diefen Nummern wurden dann ihre Billette in Geld umgewechselt. Gemeiniglich mußten einige bis ben andern Tag warten. Die Direktoren der Raffe schicks ten ihre Lente mit Bankzetteln felbft bin, und fo fam das, was des Morgens ausbezahlt worden war, des Abends wiederum in die Raffe zurück. Wie fark die Ausfuhr des frangofischen Beldes, vorzüglich nach England, damals gewesen fen, beweift der hohe Stand ber Englandischen Fonds. Die drei per cent con: fol fanden auf 80½, und fo waren ste sogar vor dem amerikanischen Kriege nicht gewesen.

Während diefer Geldtheurung geschahen fehr viele Borfchlage, um dem bringenden Mangel abzuhelfen. Einer bat alle Frankreicher, dem Staate ihre filbernen Schnallen zu schenken, und berechnete, daß, wenn man in Frankreich auch nur zwei Millionen Paare filberner Schnallen, zu zwanzig Livres das Paar, ans nehme: dieses eine Sulfe von vierzig Millionen fur den Staat fenn werde. Ein anderer verlangte Ringe, Ohrgehange, Diamanten, Juwelen. Die Baronesse De Meffen, eine gute, einfältige, patriotische Dame, verlangte, in vollem Ernste, zehn Millionen Mens schen sollten jeder ein freiwilliges Geschenk von 860 Lie bres dem Staate machen, dadurch wurde diefer ein Geschenk von 8,600 Millionen erhalten, welche zu Bezahlung der Nationalschuld angewendet werden konnten. Die gute Dame bedachte nicht, daß diefer freiwillige Tribut ohngefähr den dritten Theil des

Werths des ganzen Königreichs betragen haben würde! Ein anderer Projektmacher verlangte, man solle, wähs rend eines ganzen Jahres, in jeder Woche einen allgemeinen Fasitag ausschreiben, und jeder sollte das Geld, was er, wenn er nicht gesastet hätte, verzehrt has ben würde, dem Staate schenken. So ohngefähr wie jener Geizhals, welcher, um seine Pferde wohlseil zu unterhalten, denselben das Fasien angewöhnen wollte! Wer erkennt nicht in allen diesen Jügen immer wieder die Pariser!

Um 28sten September wurde Monnier jum Presidenten der Nationalversammlung gewählt. Ueber diese Wahl waren die Verschwornen so erbittert, daß sie abermals Aufruhr in Paris zu erwecken suchten. Dieser vortreffliche Mann war den Verschwornen vers haßt, weil er vorgeschlagen hatte, daß man eine Bes lohnung von 500,000 Livres demjenigen versprechen sollte, der die Personen, welche das Volk aufwiegel= ten und zu Gewaltthätigkeiten verleiteten, entdecken würde. Diesen Borschlag hatten sie verworfen, weil fie felbst diejenigen waren, auf deren Entdeckung herr Mounier den Preis feten wollte. Seit diefer Zeit schworen sie ihm unversöhnliche Rache, und in den Proskriptionslisten, welche in Paris herumgegeben wurden, fand auch Mouniers Name. Nur ein recht auffallender Schut der Vorsehung rettete ihn von dem ihm bestimmten Tode, und entriß ihn den Sanden der Meuchelmorder, welchen er, mehr als einmal, kaum noch mit genauer Noth entgieng. Gobald feine Pres fidentschaft anfieng, nahm die Stadt Paris wieder den traurigen, fürchterlichen Anstrich, welchen dieselbe seit dem 14ten Julius, so oft gehabt hatte. Die huns gersnoth (welche allemal zu gehöriger Zeit da war, und zu gehöriger Zeit wieder aufhörte) nahm zu, obs

- Sec. 4

gleich die Ernbte nun eingesammlet war. Scho? am ersten Oftober schrieb Loustalot, ein de rühmter, patriotischer Schriftsteller, nachdem er sich erst über Herrn Mounier lustig gemacht hatte, solgende merkwürdige Worte: "Wir brauch en einen "neuen Revolutionspardrismus, und alle "Un kalten sind dazu bereits getroffen a). Um Ende des Septembers wurden, an den Thoren von Paris, zwei große Rasten mit Dolchen konsiszirt, welche von Marseille kamen, und an einen vertrauten Freund des Herrn von Mirabeau addressirt waren. Um eben diese Zeit wurde auch ein Gedicht gegen die Königinn (Ode à la Reine) ausgestreut, welches viel Ausseigender Strophe endigte:

Puisse une bienfaisante épée

Nous venger de crimes si grands,

Et de ton sang encore trempée

Exterminer tes partisans!

C'est le voeu qu'un François doit faire,

Et si pour ce coup nécessaire

Il n'en est pas d'assez hardi,

J'irai bientôt, nouveau Scévole,

De ce monstre, qui nous désole,

Délivrer enfin mon pays!

So bereiteten sich die Anftritte vor, welche, in dem folgenden Buche, ohne alle Uebertreibung, aber ganz der Wahrheit gemäß, beschrieben werden sollen. Uebertreibung ist hier unmöglich. Augenzeugen, von welcher

a) Il faut un second accès de révolution; tout s'y prépare.

Révol. de Paris. N. 12. p. 31.

welcher Parthei sie auch kenn mogen, gestehen einstim= mig, daß auch die feurigste Einbildungskraft ein so schreckliches Schauspiel sich nicht vorstellen kann, als die folgenden Tage in der That darboten. Die Rach= richten, welche ich darüber eingezogen, und mit vie= ler Mabe gesammelt habe, und welche ich hier zusam= menstelle, machen ein Gemalde aus, das jeden Den= schenfreund mit Schaudern und Entsetzen erfüllt. Debr als einmal fiel mir, während der Erzählung, die Feder aus der Hand. Mehr als einmal fühlte ich die Bersuchung, um der Ehre der Menschheit willen, gewiffe, greuliche Geheimniffe, mit dem Schleier, der fie noch verhüllt, bedeckt zu laffen: dann aber erinner= te ich mich, daß, da ich es nun einmal unternoms men habe, die Geschichte der frangofischen Staatsums werfung zu beschreiben, es mir obliege, um der Wahrs heit willen, Alles zu sagen. Den Geschichtschreiber bindet die heilige Pflicht: nichts Unwahres zu fagen; aber auch nichts Wahres zu verschweigen. Ne quid falsi dicere audeat; ne quid veri non audeat. Kunftige Jahrhunderte werden, wenn fie die Greuel erfahren, welche am 5ten und 6ten Oftober vorgien= gen, die unglaubliche Berdorbenheit unfers Zeitalters verabscheuen. Sie werden behaupten, daß der größte Schriftsteller dieses Jahrhunderts folgende Stelle im prophetischen Geiste geschrieben habe: "Ich spotte über " die gesunkenen Volker, welche sich durch Verschworne maufwiegeln laffen, und es wagen, von Freiheit zu » sprechen, ohne auch nur einen Begriff von derfelben = zu haben; welche, das herz voll von allen Diensten Der Sklaven, fich einbilden, daß, um frei zu fenn, man nur aufrührisch zu senn brauche. Stolze und » heilige Freiheit! konnten diese armseligen Leute dich » kennen; wüßten sie, was es kostet, dich zu erlangen 3 meiter Theil.

"und dich zu erhalten; wären sie im Stande zu fühilen, um wieviel deine Gesetze strenger sind als das
"Joch der Tyrannen drückend ist; so würden ihre
"schwachen Seelen, Sklavinnen aller der Leidenschaf"ten, welche ausgerottet werden müßten, dich hundert"mal mehr fürchten, als selbst die Knechtschaft; und
"mit Schrecken würden sie dich fliehen, wie eine Last
"die bereit liegt sie zu zermalmen." a)

"Seitdem die falschen Maaßregeln," sägt herr Mounier b) "welche der Hof, im Monate Julius "1789 nahm, die Plane der Feinde des Throns beschänftigt, und dem Ausreißen der Truppen zum Borsmande gedient hatten, waren die Verschwornen, vereis nigt mit dem Pobel, dahin gelangt, daß sie die Verschmung beherrschten. Der größte Theil der Mitsglieder war immer gerecht und gemäßigt, aber so oft "die sogenannte Volksparthei einen Veschluß ers "halten wollte, so oft warf sie alles über den Hausen "Was ihr im Wege stand. Sie ließ dem größern "Theile nur dann die Oberhand, wenn sie glaubte, der "Gegenstand sey nicht wichtig genug, um schon im wors aus einen Entschluß zu fassen, oder wenn die Ansühs

b) Mounier appel au tribunal de l'opinion publique. p. 274.

a) Je ris de ces peuples avilis, qui, se laissant amouter par des ligueurs, osent parler de liberté, sans même en avoir l'idée, et, le coeur plein de tous les services des esclaves, s'imaginent que pour être libres il suffit d'être des mutins. Fière et sainte liberté! si ces pauvres gens pouvoient te connoître, s'ils savoient à quel prix on t'acquiert et te conserve, s'ils senteient combien tes loix sont plus austères que n'est dur le joug des tyrans, leurs foibles ames, esclaves des passions qu'il faudroit étouffer, te craindroient plus cent fois que la servitude. Ils te fuiroient avec effroi, comme un fardeau prêt à les écraser. I. I. ROUSSEAU.

»rer unter sich selbst uneinig waren. Lärm, Geschrei, "Auszischen, Beifallflatschen der Gallerien, Prostripsetionslissen, Drohungen, Berläumdungen, Pasquille,
"Wishandlungen von dem Pobel; alle diese Wassen,
"deren man sich nachher zu Paris so oft bedient hat, waren
"auch schon zu Bersailles gebraucht worden. Der Ja"fobin er flub existirte schon, nur war seine Existenz
"noch nicht öffentlich befannt. Die Anführer der herr"schenden Parthei bereiteten in ihren Bersammlungen
"alle Mittel vor, um ihre Zwecke zu erreichen, und
"nahmen damals schon, so wie sie nachher thaten, die
"Maaßregeln, welche sie die Taktif der Versam m"lung nannten.

"Ich felbst sah mich, mehr als einmal, genöthigt, "und sah auch andere genöthigt, Zertisikate für ungläcks "liche Mitglieder der Versammung zu unterschreiben, "welche es gewagt hatten, zu bedenklich zu seyn, und "welche nachher, als sie ersuhren, daß man sie dafür, "durch Verwüstung ihres Eigenthums, bestrafen wolle, "dringend baten, daß man von ihrem Patriotismus "Zeugniß geben möchte."

»Unstreitig håtten sich diesenigen Abgesandten, wels

che dem Throne treu geblieben waren, untereinander

verbinden sollen, um so schändlichen Kabalen entges

gen zu arbeiten; aber diesenigen, welche sich verbuns

den hatten, machten die traurige Erfahrung, daß

wenige Menschen eben so thätig sind Gutes zu thun,

als die Bösen es sind, um lebels zu thun. Wie oft

habe ich nicht, nachdem ich den Angrissen eines, von

den Verschwornen abhängenden Pobels, den Pass

quillen, den anonymen Briesen, und dem Auszischen

cines Theils der Versämunlung Troß geboten hatte,

(denn ich darf wohl sagen, daß ich einer von denses

migen war, welchen man vorzüglich diese auszeichnende

"Ehre bewies) wie oft habe ich nicht gesehen, daß dies "selben Personen, welche zu der Zeit, wenn ich vom » Rednerstühle herabstieg, mich ihres Beifalls und ih= wrer Theilnahme versicherten, einen Augenblick nach= "ber, gegen die Grundfage votirten, welche ich dars "gethan, und welche sie angenommen hatten. Douret, welcher in den funf erften Monaten eine "ganz andere Lehre vertheidigte, als diejenige ift, die ver feither vertheidigt hat, wurde zum Presidenten ge= woahlt, und da sah ich einen Theil der Parthei, welche »nunmehr die Oberhand hat, sich die schrecklichsten "Drohungen gegen ihn und gegen seine Anhänger er= »lauben; ihn zwingen die Presidentenstelle auszuschla= ngen; und ich fah einen andern Theil dieser Parthei, "die Versammlung zwingen, entweder herrn Cha= pelter oder herrn Sienes zu wahlen. »fah ich nicht diese Parthei, wenn sie, nach der ge= wwohnlichen Form der Berathschlagungen, überwun= "den war, mit großem Gefdrei verlangen, daß jeder "überlaut seine Stimme geben folle, und dann ihren "Zweck erreichen, weil sich viele Mitglieder der Ver= »fammlung farchteten, ihren Namen auf der Todes= "lifte zu erblicken. Ich fah, wie man die Geifilichen mißhandelte, damit fie fich nicht ferner dem Aufheben ober Zehenten widersetzen mochten; ich hörte die Dro= »hungen des Palais ronal, und ich bemerkte die ofchandlichen Intriguen, welche man anwandte, um "die Minister und die Versammlung in Schrecken zu »setzen, als von dem Deto des Königs, und von seinem negativen Rechte der Gesetzebung die Rede war. Man hatte über die Einrichtung der gefetgebenden "Bersammlung keine Diskussion zugeben wollen. »Man hatte nur Ein Parlamentshaus zugegeben; man »hatte sich aller Theile der Regierung bemächtigt.

Department Color

Die Grundsäße bes größten Theils der Bersamnischung waren monarchisch; die Grundsäße der herrs schenden Parthei republikanisch, und Herr Bergasspe, Lally Tolendal und ich, die wir auf keine respublikanischen Grundsäßes unsere Arbeiten bauen wwollten, wir sahen uns genöthigt, den Konstitutionssmolschuß der Versammlung zu verlassen.»

0

Am ersten Oktober endigte die Nationalversamm= lung die sogenannte Bekanntmachung der Rechte. Sie lautet folgendermaaßen:

Bekanntmachung der Rechte des Menschen und des Bürgers.

Die Stellvertreter des frangofischen Bolfes, web che die Nationalversammlung ausmachen, haben über= legt, daß Unwissenheit, Bergessenheit oder Berachtung der Rechte des Menschen, die einzigen Urfachen des öffentlichen Unglucks und der Verdorbenheit der Re= gierungen find. Gie haben fich daher entschloffen, in einer feierlichen Bekanntmachung, die natürlichen, unvergeblichen und heiligen Rechte bes Menschen, aus einander zu fegen; damit diese Bekanntmachung allen Mitgliedern der Gesellschaft beständig gegenwärtig sen, und dieselben, ohne Unterlaß, an ihre Rechte und an ihre Pflichten erinnere; damit die handlungen der gesetgebenden, und die Sandlungen der ausubenden Gewalt, indem fle nunmehr jeden Augenblick mit dem Zwecke einer politischen Einrichtung verglichen werden konnen, desto mehr geachtet werden; und damit die Klagen der Bürger des Staates, welche kunftig auf diese einfachen und unwiderlegbaren Grundfate ge= grundet fenn muffen, jederzeit auf die Erhaltung der Konstitution, und auf das Wohl des Gangen bingie= len mögen.»

»Demzufolge erkennt die Nationalversammlung

und macht bekannt, in Gegenwart und unter dem Schuße des höchsten Wefens, daß folgende Rechte, die Rechte des Menschen und des Bürgers sepen.

## Erster. Artifel.

Die Menschen werden frei und an Rechten gleich geboren, und bleiben auch so. Der gesellschaftliche Unterschied kann auf keine andere Rechte, als auf das gemeine Beste, gegründet seyn.

## 3weiter Artifel.

Der Zweck einer jeden politischen Verbindung ist, Erhaltung der natürlichen und unvergeblichen Rechte des Menschen. Diese Nechte sind: Freiheit, Eigens thum, Sicherheit, und Widerstand gegen Unters terdrückung.

### Dritter Artifel.

Der Grund einer jeden Oberherrschaft ruht, seiner Natur nach, in der Nation: keine Gesellschaft von Menschen, tein einzelner Mensch, kann eine Gewalt ausüben, welche nicht ausdrücklich von ihr herkommt.

### Bierter Artifel.

Freiheit besteht in der Macht Alles thun zu konnen, was Andern nicht schadet. Demzufolge hat die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen, keine anderen Schranken, als diejenigen, wels che den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuß derselbigen Rechte zusichern. Diese Schranken konnen bloß allein durch das Gesetz bestimmt werden.

## Funfter Artifel.

Das Gesetz darf keine anderen Handlungen verbies

en als folche, welche der Gesellschaft schädlich sind. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, kann nicht verhindert werden, und Niemand kann genöthigt werden, etwas zu thun, was das Gesetz nicht besiehlt.

## Sechster Artikel.

Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Wilstens; alle Staatsbürger haben das Niecht, in Person, oder durch ihre Stellvertreter, an der Gesetzebung Theil zu nehmen. Das Gesetz muß, für Alle, Eines und Dasselbe seyn; sowohl wenn es beschützt als wenn es straft. Da alle Bürger des Staates vor den Ausgen des Gesetzes gleich sind: so haben sie auch gleichen. Anspruch auf alle Shrenstellen, dentliche Stellen und Geschäfte; nach ihren Fähigkeiten, und ohne andern Unterschied, als denjenigen, welchen Tugenden und Takente machen.

### Siebenter Artikel.

Niemand kann angeklagt, in Verhaft genommen, oder gefangen gehalten werden, es sen denn in einem von denjenigen Fällen, welche das Gesetz bestimmt hat, und auf diejenige Weise, welche durch das Gesetz vorsgeschrieben ist. Wer einen willkührlichen Besehl ausswürke, giebt, ausübt, oder ausüben läßt, muß gesstraft werden: aber jeder Staatsbürger, welcher kraft des Gesetzs zitirt oder in Verhaft genommen wird, muß augenblicklich Folge leisten; er wird strafbar, wenn er widersteht.

## Achter Artikef.

Das Gesetz darf nur solche Strafen festsetzen, welsche ganz eigentlich und deutlich nothwendig sind; und Niemand kann gestraft werden, es sey deun kraft eines



vor dem begangenen Berbrechen gegebenen und bekannt gemachten Gesetzes, und nur in dem Falle, wenn ein solches Gesetz auch gesetzmäßig anges wandt wird.

### Meunter Artifel.

Da jeder Mensch so lange für unschuldig zu halten ist, bis er für schuldig erklärt worden ist: so muß, wenn es unumgänglich nothwendig gehalten wird, ihn in Verhaft zu nehmen, jede unnöthige Strenge, bei der Festhaltung seiner Person, durch das Gesetz ernstlich verboten senn.

## Behnter Artifel.

Riemand darf um seiner Meinungen willen beunruhigt werden, auch nicht um seiner Religionsmeinungen willen, so lange ihre Verbreitung nicht die durch das Gesetz bestimmte, öffentliche Ordnung stört.

#### Gilfter Artifel.

Freie Mittheilung der Gedanken und Meinungen ist eines von den kostbarsten Nechten des Menschen; jeder Bürger des Staates darf daher frei sprechen, schreiben und drucken; doch muß er sich verantworten, wenn er in den, durch das Gesetz bestimmten Fällen, diese Freiheit mißbrauchen sollte.

### 3molfter Artifel.

Die Aufrechthaltung der Rechte des Menschen und des Bürgers erfordert eine öffentliche Gewalt: diese Gewalt ist demzufolge zum allgemeinen Besten vonndzthen; aber sie ist nicht zu dem besonderen Nußen derer, denen sie anvertrauet ist, vorhanden.

# Dreizehnter Artikel

Bur Unterhaltung ber öffentlichen Gewalt, und zu

den Ausgaben der Verwaltung, ist eine allgemeine Beisteuer unumgänglich nothwendig: sie muß unter alle Bürger des Staates, im Verhältnisse ihres Vers mögens, gleich vertheilt seyn.

Bierzehnter Artifel.

Alle Bürger des Staates haben das Recht, ents weder durch sich selbst, oder durch ihre Stellvertreter, zu bestimmen, ob eine öffentliche Beisteuer nothwens dig sen; zu derselben freiwillig ihren Beisall zu geben; zu untersuchen wie dieselbe angewandt werde; und zu bestimmen, wie groß sie seyn solle; auf welche Beise sie eingefordert werden; und wie lange sie dauren solle.

Funfgehnter Artifel.

Die Gesellschaft hat das Recht, von einem jeden öffentlichen Verwalter, über seine Verwaltung Rechens schaft zu fordern.

Sechszehnter Artifel.

Jede Gestlschaft, in welcher über die Aufrechthalstung der Rechte nicht gewacht wird, und in welcher die Gewalt nicht gehörig bestimmt und vertheilt ist, hat keine Konstitution.

Siebzehnter Artikel.

Da das Eigenthum ein unvergebliches und heiliges Recht ist, so kann Niemand desselben beraubt werden: außer, wenn die öffentliche Noth, gesehmäßig erwiessen, es deutlich erheischt; und auch dann nur unter der Bedingung einer gerechten und vorläusigen Schadsloshaltung.

Diese siebzehn, abstrakte, und von der Nationals versammlung als unumstößliche Wahrheiten aufgestellste Sätz, bieten Stoff zu mancherlei Betrachtungen dar.

Die Bekanntmachung der Rechte war unnöthig, unrichtig, schädlich, unverständlich, unvollständig, und die in derselben aufgestellten Sätze sind der gesunden Vernunft, sowohl als der Erfahrung, entgegen.

Man unuß den Menschen nicht über ihre Rechte,

fondern über ihre Pflichten, Unterricht geben.

Diese Bekanntmachung der Nechte betrachtet den Menschen aus einem doppelten Gesichtspunkte: als ein isolirtes Wesen, im Stande der Natur; und als ein gesellschessliches Wesen, als Staatsbürger, und in dem gesellschaftlichen Zustande.

Im Stande der Ratur hat der Mensch freie Uebung feiner physischen und seiner moralischen Rrafte; und baber entsteht eine beständige Ungleichheit: denn die Ansübung ber natürlichen Krafte, oder die Grade der Rreiheit zwischen einzelnen Menschen, find, nach Maaßgabe der Krafte, verschieden. Demzufolge werden die Menschen nicht mit gleichen Rechten, nicht gleich frei gebohren, so wenig sie gleich an Rrafs ten gebolyren werden. Korperliche Starke, ffand, Gewandtheit, Gesundheit, haben verschiedene Grade, und geben dem Ginen Menschen, gleich von feiner Geburt an, ein llebergewicht über den andern. So will es die Natur. Sie felbst hat den Menschen von feinen Rebenmenschen verschieden geschaffen, das mit fich derfelbe nicht ifoliren, damit er in gefellschafts liche Verbindung treten moge. Dem Einen hat fie gegeben was fie dem Anderen verfagt; der Eine hat erhalten was dem Andern fehlt: damit fich beide weche felsweise aufsuchen; damit sie gesellschaftlich arbeiten; damit sie felbst einsehen lernen mogen, daß wenn beide ihre Krafte auf Einen Punkt vereinigen, die ges meinschaftliche Kraft dann gleich ist dem Produks te, und nicht ber Summe ber einzelnen Rraf=

te. Zwei Lichter, in einem finsteren Zimmer, erhellen das Zimmer, nicht doppelt, sondern dreimal so stark, als jedes von ihnen einzeln thun würder so auch die Lichtswahlen des Verstandes. a)

Gleichheit hat die Natur so wenig gesucht, daß vielmehr Ungleichheit eines von ihren Grundgesegen ist. Der Starke unterwirft sich den Schwachen; der Schwache ihe den noch schwächeren. Die Nebe kann nicht ohne die Ulme; das Ephen nicht ohne die Eiche; die Hopsenspsanze nicht ohne die Stange, an welcher sie sich in die Höhe windet, besiehen. Das Gebüsch frümmt sich unter den herabhängenden Aesten des Eichbaums; die Taube stieht vor dem Geier; der Häring vor dem Wallsische; die Forelle vor dem Hechte; das Schaaf vor dem Wolfe; und die Fliege vor den Negen der Spinne. Der Starke drückt den Schwachen; und der Schwache lehnt sich an den Starken. Dies ist das wahre Recht der Natur, wie schon von mehreren Schriststellern gezeigt worden ist.

Die Gesellschaft raumt, durch Gesetze, welche auf einer Uebereinkunft ihrer Mitglieder beruhen, diese auffallende natürliche Ungleichheit hinweg. Vordem Gesetze sind alle Menschen gleich. Das Gesetz ebnet alle politischen Unebenheiten. Die ausübende Gewalt ist unaufhörlich wachsam, um einen jeden zu bestrafen, der die natürliche Ungleichheit wiederum einz zusühren sucht. Die Gesetze eines jeden Staates sind

a) Auf diesent Grundsasse beruht der große Rugen geheimer Gesellschaften, oder wenigstens folcher Werbindungen, des ven Mitglieder gemeinschaftlich zu Einem Zwecke arbeiten. Es ist unglaublich, wie viel sich, auf solche Weise, wirk ken und ausrichten läßt. Man bedenke nur, was der esprit de corps sur große Wirkungen von jeher hervorgebracht hat!

die mahren und die einzigen Rechte des Menschen und des Burgers in diesem Staate: benn die Gesete find Die Bande, welche die Gefellschaft zusammenhalten, und bloß allein vermöge der Gefete besteht der Staat. Wenn die Staatsburger den Gefeten nicht mehr ge-Borchen, sondern sich neue Gefete machen wollen, fo ift das gesellschaftliche Band zerriffen; die Gesells schaft felbst zerfällt; es entsteht Unarchie und Gefets lofigkeit: das heißt: die natürliche Ungleichheit tritt wiederum ein, und die Menschen befinden fich abermals in dem Stande der Matur. Von den Rechten des Menschen find also die Rechte des Bürgers unzers trennlich; ober vielmehr: es giebt gar feine Rechte des natürlichen Menschen, sondern bloß allein Rechte des gefellschaftlichen Menschen; Rechte bes Burgers. Die positiven Rechte der Gefellschaft bestimmen feine Lage, feine Vorrechte, und die Granzen derfelben: und es konnen ihm gar keine anderen Rechte übrig bleiben, als Diejenigen, in welche die ganze Gefellschaft eingewilligt hat. Die Bekanntmachung der Rechte ist demzufolge ein ganz unnühres Geschäfte: denn Rechte bekannt machen, und Gefete geben, ift Eines und Daffelbe; nur auf eine verschiedene Weise ausgedrückt. Rechte befannt machen heißt: bestimmen, in wie ferne jeder Bürger des Staates, ohne fich der Ahndung der ausübenden Gewalt auszusegen, seine natürliche Freis beit gebrauchen durfe; bestimmen, was ihm erfanbt Gefete geben beißt: bestimmen, in wie ferne jeder Burger des Staates, durch die ausübende Ges walt, und durch gesellschaftliche Uebereinkunft, in dem Gebrauche seiner natürlichen Freiheit eingeschränft sene; bestimmen, was ihm verboten sen. Beides ift einerlen. Die Gefete und die Statuten zu fennen, auf welchen seine Freiheit beruht: dieß ift die einzige,

dem Volke nöthige Kenntniß. Abstrakte Wahrheiten; Grundsähe, welche bloß berechtigen, und nicht verbinsden, sind keine Brustwehr der Freiheit. Diese Brustwehr macht das positive Gesetz ganz allein aus. Als die Engländer, in dem Jahre 1688, ihre berühmte Bill der Rechte aussehen, füllten sie dieselbe nicht mit metaphysischen Grundsähen, sondern mit positiven Geschen an, ungeachtet ihnen die abstrakten Grundsähe bekannt genug waren, denn man sindet dieselben alle in March mont Reed hams berühmtem Werke ausgezeichnet. a)

Hatte aber, aller dieser Betrachtungen ungeachtet, die Nationalversammlung eine Bekanntmachung der Rechte, als Vorrede zu ihrem nenen Gesethuche, gesten wollen: so würde sie dieselbe, ohne alle Debatten, ohne alle metaphysischen Diskussonen, schon ganz serztig und unverbesserlich, in einem Buche haben sinden können, von welchem zwar die Nationalversammlung nichts hält, in welchem aber, dessen ungeachtet, densnoch viele vortressliche Dinge siehen: ich meine das nene Testament. Man sindet, in dem genannten Buche, folgenden Grundsat:

Behandle Du andere, so wie Du wanschest, daß sie Dich behandlen mögen.

Dieses ist die einfachste, die kürzeste, die vollkome menste, die allgemein verständlichste und die vollstänztigste Bekanntmachung der Rechte des Menschen und des Bürgers. Wie fruchtbar ist dieselbe! Wie genan bestimmt und unterscheidet sie Rechte und Pflichten des Menschen! Wie gut paßt sie auf jedes Alter, und auf jede Denkungsart! Wie unwiderleglich wahr und

2000

c) The excellence of a free state, or the right constitution of a common wealth. 1656.

wie dentlich ist sie! Wie verständlich für alle Mensichen, von dem Tagelöhner bis zum Metaphysiker! In jedem kande, wo die se Bekanntmachung die Grundslage des Gesehes ausmacht, herrscht wahre Freiheit; und Tyrannei kann nur da herrschen, wo dieser Grundsah aus den Augen geseht wird. Die Gleichsheit der Rechte aller Menschen läßt sich gar nicht schärfer bestimmen, als dieselbe in diesem vortresslichen Grundsahe bestimmt ist, welchen man immer mehr beswundert, je länger man über denselben nachdenkt!

Der Eingang zu der Bekanntmachung ist schön und erhaben. Wenn aber gesagt wird: Unwissenheit, Vergessenheit, oder Verachtung der Nechte des Mensschen, seinen die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks: so ist dieses sehr übertrieben. Feuer, Wasserschoth, Pest, Pagel, Erdbeben, und andere Landsplagen, sind noch weit wichtigere Ursachen des öffentslichen Unglücks, als Unbekanntschaft mit den sogenannsten Menschenrechten.

Der erste Artikel hat zwei Theile. Es sagt ders selbe erstlich: Die Menschen werden frei und an Rechten gleich gebohren, und bleiben auch so.

Daß die Menschen frei und gleich gebohren werden sollten, dieß streitet gegen die Erfahrung. In dem Stande der Natur, sowohl als in allen kultivirten Staaten, bemerkt man physische und moralische Unsgleichheiten. In den demokratischen Kantonen der Schweiz (den einzigen reinen Demokratien in der Welt) ist diese Ungleichheit sehr auffallend. Und sogar im Stande der Natur, oder unter denjenigen Volkern, welche diesem Stande noch am nächsten sind, z. Bunter den nomadischen Arabern und Tartaren, unter den Wilden in Amerika, und unter den Bewoh=

- Comple

nern der Inseln des Südmeeres, sindet man überall Unterwürsigkeit und Ungleichheit. Unter den Inselns bewohnern der Südsee ist sogar das Feudalspstem einsgesührt. Der Erfahrung gemäß, müßte also jener Sat vielmehr so heißen: Die Menschen werden nicht frei, und nicht an Rechten gleich gesbohren.

Die Ratur hat die Menschen ungleich gemacht: aber das Gesetz macht dieselben gleich. Das Gesetz theilt allen Bürgern des Staates das politische Gute und Bose in gleichem Maaße ans. Vor bemselben verschwinden alle Aristokratien der Geburt, des Reich= thums, der Stärke, des Verstandes, und des Anse= hens. Das Gefetz fagt, wie Friedrich der Große: Der geringste Bauer, ja, was noch mehr ist, der "Bettler, ist eben sowohl ein Mensch, wie Seine Mas » jestät. Auch ihm muß alle Justiz wiederfahren. Vor der "Justiz sind alle Leute gleich: Es mag seyn ein Prinz, » der wider einen Bauren klagt, oder auch umgekehrt: " so ist der Prinz nicht mehr wie der Bauer a)". Auf diese Weise entsteht, vermöge des gesellschaftlichen Bertrages, die kunstliche Gleichheit und Freiheit, welche, ohne eine festgesetzte Staatsverfassung, gar nicht fatt finden kann.

"Es werden", heißt es, "alle Menfchen frei, "und an Rechten gleich, geboren". Was ist aber ein Recht? Ein Necht ist ein idealisches Ding, eine bloße moralische Fähigkeit. Um sich des Rechtes zu bedienen, dazu gehören physische Kräfte: und so lange die physischen Kräfte der Menschen nicht gleich sind (welches doch, weder die Nationalversammlung,

a) R. v. Zimmermann Fragmente über Friedrich den Größen. Band 2, G. 162.



noch irgend Jemand anders, zu behaupten wagen wird), so lange können auch die Nechte der Menschen nicht gleich seyn.

Eine Gleichheit, welche allen konventionellen Unsterschied in der Gesellschaft aushebt, ist gerade das Ziel, nach welchem der Despotismus hinstrebt. Er will eine glatte und ebene Fläche, auf welcher der Druck in allen Punkten gleich sen, und nirgendwo Widerstand sinde. Alle Menschen gleich machen wolzlen, dieß heißt, so wie vormals der stolze Tarquin, alle Röpse abschlagen, welche sich über die andern ersheben. Nur Despoten und Tyrannen können einen solchen Grundsatz ausstellen!

Eben so wenig als die Menschen gleich geboren werden; eben fo wenig bleiben fie gleich. Sie find unter einander, moralisch und physisch, verschieden. Starke und Schwäche des Körpers; Krankheit und Gefundheit; Erfahrung und Unerfahrenheit; Unwis fenheit und Unterricht; Muth und Furchtsamkeit; Erziehung oder Nichterziehung; Ueberfluß an Ideen, oder Mangel an denselben; schnellere oden langsamere Fassungskraft; Reichthum und Armuth; Leichtigkeit im Unsdrucke oder Schwierigkeit seine Gedanken in Worten auszudrücken: diese, und noch hundert andere Verhältnisse, machen die Menschen, unter sich, moralisch sowohl als physisch, verschieden. Wer dürfte behaupten, daß ein Mitglied der Nationalversamm= lung, welches das Necht hat, wenn seine übrigen Mit= glieder damit zufrieden find, einen Befehl ausschrei= ben zu laffen, der in den Provinzen befolgt werden muß; wer durfte behaupten, daß ein solches Mitglied gleich sene dem Bauer, der dem Befehle gehorchen muß, ohne nur denfelben lefen zu konnen? Welch ein ungeheurer Unterschied existirt in der Gesellschaft zwischen

zwischen Demjenigen der da schreiben und lesen kann, und Demjenigen der beides nicht kann! Die demokras tischen Schriftsteller haben dieses eingesehen, und Einer derselben drückt sich hierüber sehr naiv aus: "In eis "ner Konstitution,, sagt er "welche auf der Sleichheit "aller Menschen beruht, müssen alle schreiben und lesen "fönnen. Das wird nun bald in Frankreich der Fall "seyn." a) Welch ein drolligter Einfall!

Rehmen wir aber an, daß biese schimarische Gleich: heit der Rechte in einem Staate wirklich eingeführt wurde, und daß alle liegende Grunde, wie zu Sparta, unter die Staatsbürger, zu gleichen Theilen, pertheilt werden könnten: was wird die Folge sepn? Das eine Stuck Landes liegt beffer als das andere; bas eine ift fencht, das andere ift trocken; bas eine liegt in der Ebene, das andere am Berge; das eine hat erdigten, das andere, steinigten Boden; in dem einen wird die Ernote durch Hagel ober durch lleberschwemmungen zerffort, in dem andern nicht; der Besitzer des einen Erdreichs vers steht den Acterbau, ber Besitzer des andern versteht nichts davon; der eine Besitzer ist thatig, der andere träge. Demzufolge wird, gleich nach dem ersten Jahre, die Ungleichheit wieder eben so groß senn, als vorher: denn der arme Landmann, dessen Land wenig oder nichts hervor gebracht hat, wird von seinem reichen Rachbar, welcher viel eingearndtet hat, nothwendig Beistand fors dern, und folglich von demfelben abhängen muffen.

Der zweite Theil des ersten Artifels handelt von den

a) Dans une constitution fondée sur l'égalité des hommes, tous doivent savoir lire et écrire. C'est ce qui aura lieu bientôt en France. Journal de Paris. 26. Nov. 1789.

<sup>3</sup> weiter Theil.

gefellschaftlichen Unterschieden, von der gesellschaftlichen Ungleichheit. Es wird behauptet, das gemeine Beste erfordere diese Ungleichheit. Folglich ist eine Gesells schaft, in welcher alle Menschen gleich sind, ein Unding; und es ist nicht wahr, das alle Meuschen frei und gleich gebohren werden.

In dem zweiten Artifel werden Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung unter die Menschenrechte gerechnet. Sicherheit ist aber kein Recht, som dern sie besteht bloß allein in der Gewisheit, bei ben übrigen Rechten geschützt zu werden. Und der Widers stand des einzelnen Menschen, gegen Unrecht oder ges gen Unterdrückung, kann nur im Stande der Natur, aber nicht in dem gesellschaftlichen Zustande statt sinden denn die Gesetze, oder, in dem Namen derselben, die ausübende Gewalt, schützen jeden Bürger des Staated gegen Unterdrückung, und verhindern ihn, auf alle Weise sich selbst Genugthung zu verschaffen.

Mit dem dritten Artifel der Menschenrechte hat man in Frankreich die größten Frevelthaten entschuldigt. Ein jeder Klub, eine jede Bande leichtsinniger, aufrührischer oder raubgieriger Menschen, gab vor, daß er, im Namen der Nation, die Oberherrschaft ausübe.

Der fünfte Artikel enthält entweder einen Zirkel im Schließen, welcher so lautet: Das Gesest darf weiter nichts verbieten, als mas der Gesellschaft schädlich ist; was aber der Gesellschaft schädlich sen, das wird durch das Gesetz bestimmt. a). Der es hat ein jeder Staatsbürger das Necht, über das Gesetz zu und

a) Clermont - Tonnerre analyse raisonnée de la Constitution.
P. 39.

theilen, und wenn dasselbe, seiner Meinung nach, etwas verbietet, was es nicht verbieten sollte, so hat er, zus solge des zweiten Artisels, das Necht Widerstand zu thun und dem Gesetze nicht zu gehorchen. In dem ers sten Falle enthält dieser Artisel ein unverständliches Wortgewäsche; in dem zweiten Falle enthält der Artisell den Saamen zu Zwietracht, Anarchie und Gesetzlos sigkeit. Demzusolge ist der erste Theil dieses Artikels entweder überstüssig, oden schädlich.

Der sechste Artikel ist unrichtig. Das Geset fann nicht der Ausbruck des allgemeinen Willens senn. Denn der größte Theil einer Nation besteht aus Weisbern, aus Kindern, Handwerkern, Tagelöhnern, aus ununterrichteten oder unerzogenen Menschen: alle diese können aber gar keinen eigenen Willen haben, weil sie nicht im Stande sind über politische Gegenstände zu urstheilen.

Der siebente Artikel enthält am Ende eine Pflicht, und in so ferne gehört derselbe gar nicht in eine Bekanntmachung der Rechte. Außerdem sagt der Ausdruck: kraft des Gesetses entweder zu wenig oder zu viel. Denn Wer soll entscheiden, ob ein Staats, dürger kraft des Gesets oder nicht kraft des sieselben in Verhaft genommen werde? Soll der Versbrecher selbst entscheiden: so wird er jederzeit sinden, das ihm Unrecht geschehe, und folglich wird er, zusolge des zweiten Artisels, sich für berechtigt halten, der Unsterdrückung zu widerstehen. Soll der Richter entscheis den; so kann derselbe den allerwillführlichsten Verhaftsstefehl unter dem Vorwande des Gesetzes geben. a)

11 2

a) Clermont - Tonnerre p. 50.

Der neunte Artikel gehört in einen Kriminals foder, aber keinesweges in eine Bekanntmachung ber Menschenrechte.

Der zehente Artikel enthält eine große und unswidersprechliche Wahrheit. Aber so wie derselbe hier sieht, gehört er nicht in eine Bekanntmachung der Reche te: denn der zweite Theil hebt den ersten Theil auf. Und dieser Artikel, so wie er hier steht, lautet eigentlich folgendermaaßen: zwar sind die Meinungen der Wenschen frei, aber dennoch darf das Gesteh bieselben einschränken.

Der zwölfte Artikel ist unbestimmt: denn er gikt nicht nur von der öffentlichen Gewalt, sondern überhaupt von allen politischen Einrichtungen und Amktalten.

Der sechszehnte Artikel ist ein abstrakter pos litischer Grundsatz, welcher wahr ist, aber nicht in eine Bekanntmachung der Nechte gehört: denn es wird ja durch denselben kein Necht bestimmt.

Eines der berühmtesten Mitglieder ber Nationalvers fammlung, der Graf von Elermonts Tonnerre, fagt von der Bekanntmachung der Nechte:

"Diese Bekanntmachung sett eine Gleichheit der Recht te sest, welche so wenig statt sinden kann, daß selbst die Ronstitution von derselben abgewichen ist. Die Bestanntmachung zählt unter die Nechte, den Widerstand gegen Unterdrückung; und doch besteht das Wesen einer jeden guten Regierungsform darin, daß sie dieses Recht unnüß mache, und, statt des Unterdrückten, widerstehe. Die Bekanntmachung soll ein Damm senn, welchen das Gesetz niemals überschreiten dürse: und dennoch ist in derselben, durchaus, das Gesez als der Nichter des Ges

sesses angegeben; und die Gesetze sind als die Schrans. ken berjenigen Rechte angegeben, welche man gegen Die Gesetze sicher stellen wollte. Die Befanntmachung, definirt das Wort Gesetz auf eine hochst unvollkommene: Weise: und bennoch ist es klar, daß man, durch eine unabanderliche Definition des Gesetzes, die Staatsburg. ger, im Voraus, vor der Tyrannei eines schlechten Ges fetes hatte verwahren konnen. Die Befanntmachung erfennt allen Bürgern bes Staates bas Recht zu, an ber Gesetzgebung Theil zu nehmen: und bennoch schließt bie. Konstitution funf Sechstheile des Volkes von diesem Rechte aus. a). Die Bekanntmachung rechnet es dem Berbrecher zur Strafe an, wenn er bem Gefete wider. fleht, welches seine Hinrichtung forberk. Dieser Grunda fat ift aber bochst ungereimt. Die Bekanntmachung gibt zu, daß die Meinungen frei sind: sie legt aber, in bemselben Artikel, den Meinungen willführliche Fesseln. Die Bekanntmachung sagt nicht, was das für ein Eigenthum sepe, welches sie ben Eigenthumern zusichern molle: folglich verbürgt sie das Eigenthum nur zum Schein; denn wer sich bes Eigenthums bemachtigen will, der darf nur leugnen (wie es auch geschehen ist) dagies ein Eigenthum sep. Will man endlich auf die Schipierigkeiten, welche bie Politik in der Anwendung der Gige dieser Bekanntmachung findet, feine Rucksicht nehmen; betrachtet man blog allein die Theorie berfels ben; sucht man strenge und unumstöglich wahre Grund= fate; eine Rette schöner Gebanken; richtige Vernunfts

a) Durch ben Unterschied zwischen thatigen und nicht thatigen Staatsburgern, wovon in der Folge gesprochen werden soll.

schluffe; einen großen, philosophischen Blick: so findet man Nichts von allem diesem; die Definitionen sind schwankend; die Grundsatze find falsch; die Schanken haben keinen Zusammenhang. Zwei oder drei berrs schende Ibeen kommen barin unter mancherlei Gestalt vor. Man sieht, daß Wir, kaum noch der willkührlis lichen Gewalt und dem Despotismus entgangen, uns von Zurückerinnerung und von Furchtsamkeit noch nicht hinlanglich haben los machen konnen, um ein wahres Spstem der Freiheit aufzustellen. Den Despotismus Wieler haben Wir weber gefürchtet noch voransgesehen: eben so wenig, als die zahlreichen Stugen, welche der Despotismus eines Einzigen in der Gesethlosigkeit fin-Man fieht, mit Einem Worte, daß unser Werk durch die Zeitumstände ist geleitet worden. Sollte man mich fragen, warum'ich, selbst ein Mitglied ber Mas tivnalversammlung, und Mitarbeiter an diesem Werke, nicht zeitig genug alle bie Fehler eingesehen habe, bie mir jetzt auffallen: so wurde ich kurz und offenherzig antworten: ich war, durch meine Erziehung, zu dem erhabenen Stand eines Gesetzgebers gar nicht vorbereis tet; zu einem Stande, für welchen Rouffeau den Mann verlangt, ber mit ausgezeichneten Geistesgaben, eine genane Kenntniß aller menschlichen Leidenschaften vers bande, und doch keine derselben selbst empfande. Ich irrte mich; zwar irrte ich unfreiwillig, aber bennoch irrte ich: benn es fehlten mir zwei große Lehrmeisterinnen; zwei Lehrmeisterinnen, deren Lehren man zuweilen theuer erkaufen muß — Erfahrung und Menschenkenntniß."a)

- Comeli

<sup>2)</sup> Clermont - Tonnerre analyse de la Constitution.

Um Ende des gegenwärtigen Buches sep es mir vergönnt, von der Nationalversammlung und ihrer inneren Einrichtung einige Nachricht zu geben.

Alls ich nach Paris fam, da hatte ich bie höchsten-Begriffe von der Nationalversammlung. Ich erwars tete, eine Versammlung von Philosophen, von wahren Weisen zu finden. Ich glaubte, daß ich bei meiner Zus ruckfunft nach Deutschland, über die Rationalversamme. lung eben so würde urtheilen muffen, wie vormals Cis neas über das Römische Volk urtheilte, als er zum Porrhus juruck fam. "Rom," fagte er "ift mir wie "ein Tempel, und der Romische Senat wie eine Vers "sammlung von Königen vorgekommen." Aber leiber! fand ich gerade bas Gegentheil. Die Stadt Paris glich einem Saufen muthwilliger Jungen, bie ber Zuchtruthe ihres Lehrmeisters entlaufen find, und nun, im vollen Gefühle ihrer Unabhängigkeit, nicht wissen, was sie aus liebermuth anfangen sollen. Die Nationalversammlungaber glich, wegen des unaufhörlichen Geschreies und des Schimpfens, einem Fischmarkte, auf welchem sich der niedrigste Pobel balgt und herungankt. Der Larmwar oft fo groß, daß die Mitglieder der Versammlung kaum ihre eigenen Worte verstehen konnten. Alle spra: chen zugleich; Riemand horte; man schimpfte sich; man rief sich beleidigende Grobheiten zu, und antwors tete in berselben Sprache. So verhielten sich die erhasbenen Stellvertreter der Französischen Nation!

Die Nation hatte gleich anfänglich in der Wahlder Mitglieder gefehlt. Die meisten unter denselbeu waren junge, heftige Leute; büchergelehrte Philosophen zwar, aber unerfahrne Weltbürger. Mehr als der vierte Theil der Mitglieder waren Abvokaten, des öfs

fentlichen Sprechens und ber Chikanen gewohnt; ges wohnt Alles, was sie nur wollten, zu beweisen, und täglich gegen ihre Ueberzeugung zu sprechen; gewohnt, die einfachsten Fragen zu verwickeln, und den verwickelts sten Fragen, durch einseitige Darstellung, einen trüges rischen Anstrich von Einfachheit zu geben. Diese Abvos katen in der Versammlung verlangten zuerst, daß das Wolf auf den Gallerien möchte zugelassen werden.

Die Mitglieder der Nationalversammlung theilten sich in fünf verschiedene Partheien. Die Mitglieder der ersten Parthei waren die Royalisten, oder die soges nannten Aristofraten. Diese wünschten den vormatigen Despotismus wieder einzusühren, und dem Mosnarchen eine eben so unumschränkte Gewalt, als dersselbe vormals gehabt hatte, wiederum einzuräumen. Die Hauptansührer dieser Parthei waren: der Abbe Maury, Herr Despremenil, Herr Cazales, der Kardinal Roche foucauld, Herr Monlausier, Herr de Froideville, Herr Fouçauld de Lardimalie, der Herzog de Chatelet, der Herzog de Castries, und der Vikomte de Mirabeau. Die Mitglieder dieser Parthei sasen alle auf der rechten Seite des Presssidenten.

Die zweite Parthei war die Parthei der wahren Patrioten. Unter diese gehörten: Herr Mounier, Herr Lally Tolendal, Herr Vergasse, Herr de Visrienx, Herr Malouet, die Herren Redon, Deschamps, la Fayette, Abbe Sieges, Clermonts Tonnerre, Madier, Henri de Longueve, de Marmezia, Dufraisse, Faydel, Maisonneuve, Pacquart, la Chaise, und einige andere. Die Mitglieder dieser sehr kleinen Parthei, der einzigen,

die es mit dem Wohl des Vaterlandes redlich meinte, saßen theils auf der rechten, theils auf der linken Seite des Presidenten.

Die dritte Parthei war die Orleanssche Pare. thei, oder die Verschwornen. Ihre Hauptanführer sind oben schon genannt worden. Die Mitglieder dieser Parthei saßen alle auf der linken Seite des Presidenten.

Die vierte Parthei machte die sogenannten Ras fenden, ober die beftigen Demofraten; die Republis faner, die Jakobiner, welche den Klub besuchten. Dieser war eine große Anzahl. Alle saßen zu der Lins fen des Presidenten. Ihre Anführer waren: Bars nave, die beiben Lamethe, Reubel, Duport, Chabroub, Alquier, Moailles, Bictor Brogs Tio, Abbe Gregoire, Pethion, be Villeneuve, X Robespierre, Gleizen, Antoine, la Borde, Rabaud, und einige anbere. Alle faßen auf der lins ken Seite. Diese Parthei wollte gar keinen Konig has ben, sondern sie wollte das Reich in eine Republik vers wandeln, in welcher fein Unterschied ber Stande mehr Statt finden follte. Die Mitglieder dieser Parthei machten, unter sich, ein zweites Komplott, eine zweite Werschwörungigegen den Thron aus, beren Plan mar: Die Königinn zu ermorben, und ben König fo febr eine zuschränken, daß ihm gar keine Macht mehr übrig bleibe, und daß sein königlicher Titel nur ein bloßer Schatten von Größe werde. Diese Parthei war, in Rücksicht auf die Mittel, mit der Orleansschen Parthei einverstanden; aber nicht in Rücksicht auf den Zweck: benn die Ors leanssche Parthei wollte den Orleans auf den Thron ers beben; die Demokraten hingegen wollten gar keinen Ros nig haben. Bu ber fünften Parthei ber Nationalvers

The services

Mitglieder, welche, aus Furcht von dem Pobel ermore bet zu werden, immer mit der mächtigsten Parthei, folge lich mit den Demokraten skimmten. Sie machten den größten Theil der Versammlung aus, und sasen alle auf der linken Seite des Presidenten. Die meisten von ihnen würden sogleich auf die rechte Seite übergegans gen senn, wenn diese in der Versammlung die Oberhand gewonnen hätte. Folgende Stelle des Herrn Mous nier giebt einigen Ausschluß über die beiden haupts partheien; über die Verschwornen und die Jas kobiner.

"Bon bem Augenbliefe an, ba man wußte, bag ein Defigit in den Jinangen vorhanden fen, und da man Davon fprach, die Reichsstände zusammen zu berufen, waren alle Blicke auf die Zukunft gerichtet. Jeder bes rechnete bie Begebenheit nach seinem eigenen Vortheile, und nach feinen Leibenschaften. Ehrgeiz und Sag biels ten beide biesen Augenblick für günstig. Die Einen glaubten, baf fie, mahrend ber Konvulfionen der Anars chie, fich würden der hochsten Gewalt bemächtigen, und die Gunstbezeugungen und Gnabengelber, welche Dieselbe pormals auszutheilen das Vorrecht hatte, wurs ben an sichlziehen können. Die Andern hatten einen Plan gefaßt, welcher weit leichter auszuführen war, als jener. Sie wollten nehmlich allen Unterschied der Stände aufheben, und Alles, was ihren Reid rege machte, bis zu fich berab erniedrigen. Gie wollten Als les ebnen; Alles burch einander werfen; sich mit Trummern umgeben, und bas Wolf durch bas Gift ber Ausgelaffenheit berauschen, welches sie ihm unter dem Mamen ber Freiheit darzubieten vorhatten: um dann

allein, mitten im allgemeinen Freiheitsrausche, einen wahren Despotismus auszuüben; und durch bie Wuth! der Menge zu herrschen, welche das Werkzeug ihrer Gewalt werden follte. In diese beide Partheien hatten. fich alle diesenigen getheilt, gegen welche ber Sof nicht so verschwenderisch gewesen war, als ihre Geldgierbe gewünscht hatte; alle diejenigen, welche, um fich wes: gen eines heimlichen Grolls zu rachen, nieberträchtig? gemug bachten, fo lange zu warten, bis ihre Feinde durch die Menge unterbrückt senn wurden, um fich alsdann? unter den Haufen der Verfolger derfelben zu mischen. Und, außer diesen, viele mittelmäßige Schriftsteller, welche, weit gieriger nach Schriftstellerruhm, als wurdig benfelben zu erhalten, glaubten, fich baburch berühmt zu machen, daß fie die Gottheit nunmehr lästerten, welcher sie vorher geräuchert hatten: viele vorgebliche Philosop phen, welche kein anderes Recht kannten, als das Recht des Stärkern; feine anderen Grundfage, als biejenigen, die ihre Leidenschaften ihnen vorschreiben; für welche nichts heilig war; und teren ganze Wissenschaft barin bestand, den Gewissensbissen Trop zu bieten. hat man gesehen, daß Manner, welche wegen ihrer Uns dankbarkeit und wegen ihrer niedrigen Denkungsart berüchtigt waren a), und solche, die ba Vermögen und Ehre verlohren hatten b), sich, beinahe in allen Theilen des Königreiches, an die Spitze des Volkes stellten; dessen mabre Vertheidiger verleumdeten; und sich mis einer Menge feiger Menschen vereinigten, die allezeit bereit sind, ihren Hals unter das Joch zu beugen, das ihnen vorgehalten wird, ober auch mit ehrgeizigen Sube

a) 3. B. Orleans, Lameth.

b) &. B. Mirabean.

alternen, welche der Hoffnung eine Rolle zu spielen, zu widerstehen nicht im Stande waren. Man hat gesehen, wie sie den unwissenden haufen dahin rissen; und wie fie überall die größte Anzahl der Staatsburger fich uns terwarfen, weil sie der Freiheit der Stimmen Schrans ken gesetzt und sich aller Gewalt bemächtigt hatten. Rechtschaffene leute, welche schon vorher über ben Bers fall ihres Jahrhunderts und ihres Vaterlandes seufis ten, haben mit Entsetzen gesehen, wie groß die Anzahl verworfener Manuer war, beren Heuchelei die Revolus tion entlarbte. Die Unführer beider Partheien mußten fich nothwendiger Weife berfelben Mittel bebienen. Die Eine Parthei, sowohl als die andere, konnte ihren Endzweck nicht anders als durch eine verstellte Populas rität erreichen; bas gewöhnliche Hulfsmittel Derjenie aen, die zu tyrannistren suchen. Die eine Parthei, for wohl als die andere, hatte ein gleich großes Interesse ben Monarchen ohne Vertheibigung zu lassen; seine Armee zu zerstoren; ein Militair zu schaffen, welches feinen Befehlen nicht unterworfen fenn murbe; das wüthende Volk gegen alle biejenigen aufzuwiegeln, wels che sich mit dem Throne verbanden; und die Ausgelass fenheit zu begünstigen, unbekümmert, ob auch Franks reich mitten in der Anarchie umkomme! . Eine dieser Partheien wollte anfänglich das königliche Ansehen nicht gang vernichten c). Man sucht dasjenige nicht zu vernichten, was man zu rauben wünscht. Aber, ba ohne den Beifall bes großen haufens nichts geschehen konnte: so sah sie sich genothigt, an vorgeblichem Eifer . für das Beste des Volkes, es der dempkratischen Pars

c) Die Orleanssche Parthei.

thei gleich zu thun; und diese hat das, was jene that, zu nugen gewußt. Rachher, als die erste Parthei gesehen bat, daß ihre Plane verunglückt waren, fand sie sich genöthigt, sich mit der demokratischen Parthei genauer zu vereinigen, und beibe Partheien in eine einzige zu vermischen; ben Schein der foniglichen Gewalt zwar beizubehalten, um das Volk zufrieden zu ftellen; aber auch zugleich alles wegzureißen, worauf sich biese Ges walt grundet, damit fie niemals Macht genug erhalte das Schwerdt der Gerechtigkeit nach ihren ftrafogren-Ropfen zu richten. Auf diese Weise kann man fich febr natürlich bas Betragen einiger Manner erflaren, welche pormals unter die Unterdrücker des Wolfes gerechnet wurden, und daffelbe mit beleidigender Insolenz vers achteten, heutzutage laber die Grundsage der alleruns eingeschränkteffen Demokratie vertheibigen d). frägt: was mag wohl ihre Absicht fenn? - Was mögen fe wohl hoffen? Sie lebten in einem erhabenen Rans ge; sie waren im Ueberfluffe; ihre vormalige Aufführ rung läßt nicht erwarten, daß man fich vorstellen durfe, fie sepen großmuthig genug, um von keinen andern Ges finnungen, als von dem Enthustasmus für bas gemeis ne Beste, geleitet zu werden. Bas wollen fie benn?-Was sie wollen? Was sie zu erlangen hoffen? — Daß ihre straffichen Rabalen unbestraft bleiben; biefes ift es, was sie wollen! Das, was ich so eben gesagt habe, grunde ich auf Thatsachen, welche jedermann bekannt find, und deren Folgen auch nicht ein einziger Beobachs ter unbemerkt gelassen hat; ich gründe es, auf das, was Mirabeau im Monat Julius zu mir (Mounier)

of d) Drleans, ...

fagte; auf die genaue Verbinbung einer gewissen An nacht von Menschen, welche alle, burch die Verdorben: beit ihrer Sitten und durch die Bosheit ihrer Gefin: nungen, schon seit langer Zeit sich ausgezeichnet haben: ich grunde es, auf ein offentliches Gerücht, welches fo allgemein sich verbreitet hat, daß es unmöglich ist zu zweifeln, man werde die allerdeutlichsten Beweise des felben auffinden, sobald die öffentliche Freiheit gegrüns bet fenn wird, und sobald die furchtsamen Manner, des ren es eine große Angahl giebt, unter dem Schute des Besetzes, werden die Wahrheit sagen durfen. Ich grunde es, auf die entfetlichen Pasquille, welche man, in so großer Menge, gegen die königliche Familie aus gestreut hat; auf die Ungereimtheiten, welche man, im Monate Julius 1789, mit so vieler Mube zu Paris und in den Provinzen verbreitet hat, als man vermuthete, ber Hof habe die Absicht, die Hauptstadt zu belagern, und dieselbe mit Teuer und Schwerdt zu erobern; als man dem Volke vorgab, man wolle die Mitglieder der Nationat Bersammlung ermorden; ja sogar man habe mit Schiefpulver angefüllte Minen unter ihren Ber: fammlungssaal gegraben. Ich grunde es, auf die Menge bon Agenten, welche man, zu eben dieser Zeit, in alle Provingen gesandt hat, um bas Volk zu bewaffnen; demselben Furcht vor Feinden oder Räubern einzus flößen; es unter biesem Wormande zu versammeln; durch untergeschobene Befehle des Königs, ober unter geschobene Beschluffe ber Versammlung zu betrügen; und es dann jum Plundern, jum Morden, jum Sengen und zum Brennen zu verleiten. Ich grunde das, was ich sage, barauf, daß alle diese Berbrechen ungestraft geblieben sind; auf ben Schut, welchen man ohne

Scheu den Verbrechern gegeben hat; auf die willführs lichen Befehle, welche man an alle Tribunale gesande hat, daß sie mit bem Laufe ber Gerechtigkeit inne bals ten follten. Endlich grunde ich basjenige, was ich von der' demokratischen Parthei gesagt habe, darauf, daß offenbar, in der Nationalversammlung eine Parthet vors handen gewesen ist, welche nicht hat zugeben wollen, daß die Beschlusse durch ruhige Debatten, und durch freie Ueberzeugung des größten Theils der Mitglieber, entstehen sollten; sondern welche dieselbe durch Furcht bat erzwingen wollen; eine Parthei, welche einen ges heimen Plan zum Angriffe des königlichen Ansehen hattes welche, um diesen Plan durchzusetzen, über ie Meinungen tyrannifirte, und bie wichtigsten Beschlife, mitten unter bem brobenden Geschrei des Pobels, affen ließ. Es ist zuverläßig gewiß, daß Männer welche von der Politik sehr wenig verstanden, und velche die Geschichte sehr wenig studirt hatten, aber selche die Runst kannten bas Volk zu betrügen, sich ge Vorfälle zu Ruben gemacht haben. Man sab, im Annate Ju: lius 1789, welchen Vortheil sie aus den Leberkungen des Hofes zu ziehen mußten, und wie gut es ihm ges lang, burch Lügen: ganz Frankreich zu bewaffnen; vie fie, im September 1789, den Pobel zu Paris durch eir Wort aufwiegelten, welches derfelbe nicht verstand, als man über die Königliche Genehmigung sich berath: schlagte; man hat gesehen, wie sie den Pobel, allmähe lig und stufenweise, ju Greuelthaten verleitet haben, von denen man nicht hatte erwarten-follen, daß sie, in unserem Jahrhunderte, Europens Jahrhücher beflecken murden. Nachbem einmal bie Bande gerriffen waren, stand es nicht länger in ihrer Macht, das Volk zurück

in halten: denn ich glaube nicht, daß sie alle Verbreschen geleitet haben; aber ich sage, daß dasjenige, was am fünften und sechsten Oktober geschah, das Resultat seines Komplots gewesen sep." a)

Welch eine schone, vortrefliche Stelle! Beld ein Aufschluß über die geheime Geschichte der französischen Revolution! Aber wer konnte auch besser diesen Auf: schluß geben, als Mounier? Er, der erste Urheber ber Revolution im Dauphine; er, ber sich, zu wieders -holten malen, aus Patriotismus und aus wahrer Freis heitsliebe, ber augenscheinlichsten Lebensgefahr ausge ist hat; er, der am funften und sechsten Oktober Pres Ment der Nationalversammlung war; er, deffen uners Schtterliche Rechtschaffenheit die Verschwornen no: thigte seinen Ramen auf den Prostriptionslisten oben an gu feen; er, ber bie Rationalversammlung verließ, fobald erfah, daß er feinem Vaterlande nicht langer . nütlich sev konnte; er endlich, beffen ganzes Leben fo rein und f'tugendhaft ift, 'daß der bittere Saß aller feiner Feide ihm weiter nichts als feine Armuth bat vorweien konnen! Welch ein Gewicht giebt nicht ein fo betreflicher Karafter seinen Behauptungen! und wich eine Revolution, wenn, wie nicht zu zweifeln ift, Tiefe Behauptungen gegründet find! Mit Thranen in den Augen haben mir vortrefliche Manner zu Paris (die aber damuls, ohne ihr Leben in Gefahr zu feten, nicht laut sprechen durften,) im Vertrauen;eben das gesagt, was Mounier öffentlich zu sagen gewagt hat: und in gang Frankreich war kein rechtschaffener, von dem hergange der Sache unterrichteter Mann, welcher nicht

a) Mounier appel. p. 59.

nicht eben so gedacht hätte, wie Mounier; obgleich das mals, aus Furcht vor dem Pobel, Niemand laut zu sprechen, und die Verbrecher zur Strafe zu ziehen wagte.

Die National Berfammlung verlohr die Zeit mit unnühen Debatten über Kleinigkeiten. Biele Stunden wurden bloß allein mit Schimpfen und mit Lärmen hins gebracht, ohne daß man bedacht hätte, wie kostbar die Zeit sepe. Um dreizehnten September 1789 sagte der Herzog de Mortemart: die National Bers sammlung bedenke nicht, daß eine jede Stunde ihrer Sihungen der Nation dreitausend Livres kosse.

Die Mitglieder brachten aufgeschriebene, und vors her schon ausgearbeitete Reben, mit sich in die Vers fammlung. Diese Reben lasen sie auf der Rednerbühne ab. Hiedurch wurden die Debatten außerordentlich verlängert. Aus einer politischen Versammlung ward eine Rednerakademie, und aus den Debatten wurden Rednerübungen. Die Alten nannten solche Vorleser Rhetores, und verachteten Diesenigen, welche mit dergleichen, vorher ausgearbeiteten Reden, öffentlich auftraten. In dem Engländischen Parlamente darf keine Rede vorgelesen, und nichts aufgeschrieben wers den. Auch in der Versammlung des Pohlnischen Reichstages darf keine Rede abgelesen werden.

Während der Abendstigungen, welche nach geens digter Mahlzeit gehalten wurden, bemerkte man deuts lich, in den Debatten, einen gänzlichen Mangel an Ues berlegung und an Kaltblütigkeit. Die berühmten Bes schlüsse des vierten Augusts wurden in der Abendssitzung und während der Nacht gefaßt. Diese Bes schlüsse waren, wo nicht (wie sich ein wisiger Kopf Amsiter Kheit.

ausdrückte) ein Werk der Finsterniß, doch auffallenb genug die Folge einer guten Mahlzeit. Mehr als einmal wurde die Aufhebung der Abendsitzungen vorgeschlagen. Aber die Demagogen, welche auf diese Sitzungen sehr viel rechneten, widersetzten sich hartnäckig ber Aufhe: bung berfelben. Die vernünftigen Mitglieder ber Bers fammlung fellten vor: es fen nicht genug viele Giguns gen ju halten, sondern es fomme weit mehr barauf an, daß diese Sigungen gut sepen; eine Berathschlagung von fieben Stunden täglich sen bas Sochste, was die Rrafte des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes auszuhalten vermögen; es sep eben so nothwendig, gut benken, als zu sprechen; es sen Pflicht, daß man über nichts spreche, was man nicht versiehe; man konne aber nichts verstehen, als was man sich hinlanglich Mühe gegeben habe, zu untersuchen; es sep gut vorher ju überlegen, ehe man Beschlusse fasse; bie Versamms lung solle weniger Gesetze, aber besto besfere Gesetze geben; es sei mehr als wahrscheinlich, daß Epfurg, und daß Solon zuweilen ihre Ropfe von der Anstrens gung hatten ausruhen laffen; nur mittelmäßige Ropfe bedürften gar feiner Ruhe; feine gesetzebende Bers sammlung in der Welt halte Sitzungen nach Tische; und es sen schlechterdings unmöglich, daß die Mitglieder der Versammlung, zu der Menge von Geschäften, well de man ihnen auflege, die nothige Zeit finden konnten. Bergeblich stellten die vernünftigen Mitglieder der Ras tional: Versammlung Alles biefes vor. Hr. Barnave antwortete, auf diefe Vorstellungen, am vierzehnten November 1789: "Wenn keine Versammlung in Eus "ropa zwei Sitzungen täglich halt: so kommt biefes das "ber, weil keine dieser Versammlungen eine neue Kons

Comple

"stitution zu stiften hat." — "Gerade aus dieser Urs "sache (antwortete ein Mitglied der Versammlung) "brauchen wir Zeit zum Untersuchen, zum Nachdenken "und zum Ueberlegen. Auf einem, noch so ungebahns "ten Wege, muß man seine Schritte genau abmessen, "wenn man nicht jeden Augenblick straucheln will." Dieser Bemerkung ungeachtet, beschloß damals die National Wersammlung, durch 325 Stimmen gegen 136, daß die Abendsitzungen, drei mal die Woche, statt haben sollten.

Um sich ein desto größeres Ansehen zu geben, spras den diejenigen Mitglieder ber Rational : Versammlung, welche auf der linken Seite bes Presidenten fagen, mit großer Uebertreibung von den Misbrauchen der vorigen Regierung. Unstreitig (fagt Mecker a) war der Miße bräuche eine große Anzahl. Die Unordnung war groß, eine Menge von Gesetzen bedurfte der Berbefferung; vies le nubliche, viele nothwendige Gefege, fehlten gang. Man fah überall die Rothwendigkeit einer Berandes rung: und gerade aus dieser Ursäche entschloß sich der Konig, bie Stellvertreter ber Mation zusanimen zu berufen, damit Er durch bieselben in dieser großen Ars beit unterstüßt werden möchte. Aber, ob ich gleich dies fes zugebe, so finde ich nichts besto weniger die Schildes rungen, welche man in der Versammlung von dem vors maligen Zustande bes Reiches gemacht hat, unvernünfe tig und übertrieben. Wenn man diese Redner ber Vers fammlung anhört, so sollte man glauben, dieselbe fen berufen, um ein wildes Land zu zahmen; um ein unans gebautes Erbreich fruchtbar zu machen; um ein noch

a) Necker sur son administration. p. 166.

unbekanntes Reich und eine unberühmte Nation aus ber Dunkelheit, in welcher fich biefelbe befindet, heraus gu gieben. Jedoch, wenn ich meine Blicke ruckwarts went de; wenn ich jenes Frankreich betrachte, welches man, aus den Beschreibungen, die jeto von demselhen ges macht werben, kaum erkennt: so sehe ich eine Wohl farth, die man fich nicht leicht größer benfen fanu. Ich sebe, daß die Bevolkerung jahrlich beträchtlich zu genommen hat; und daß diese Bevolkerung, noch vor furgem, mehr als fechs und zwanzig Millionen Seelen ausmachte. Ich sehe ein Erdreich, über welches beis nahe überall die Reichthumer ber Matur verbreitet sind; ich febe zehen taufend Stunden schöner Landstraßen uns fer Reich auf mannigfaltige Weise durchschneiben, und alle Theile desselben unter einander verbinden. Kanal vereinigt ben Dzean mit ber Mittellanbischen Gee, und die verschiedenen Arbeiten, welche zum Zwecke haben, alle unsere großen Flusse unter einander ju verbinden, find schon sehr weit vorgerückt. Ich habe, noch überdieß, Frankreich in dem Besitze der Salfte alles bes baaren Geldes gesehen, welches in gang Europa zirkulirt. Ich habe gesehen, wie Frankreich einen Theil der Schätze erhält, welche jährlich aus Assen und Ames rika kommen; wie sein Antheil' dem Antheile aller aus übrigen Nationen gleich war; und wie es diefen Antheil gegen die mannigfaltigen Produkte seines gesegneten Landes eintauschte; gegen die kostbaren Lebensmittel, welche Frankreich bem sorgfältigen Anbau seiner Kolos nien verdanft; wiees einen Theil biefes Gelbes, als Bet lohnung feines betriebsamen Handels, und als Bezahs lung für die Arbeiten feiner zahlreichen Manufakturen erhielt. Ich habe gesehen, daß Frankreich, noch über

dieß, es allen andern Ländern zuvor that; daß es, in Rücksicht auf Wissenschaften, auf Künste und auf Ges tehrsamkeit, bloß allein mit England um den Rang ftritt; und daß man ihm überall ben Borgug ber Fas higkeiten bes Geistes und bes Genies zugestand. Ich habe geseben, welch eine Menge von Auslandern nach Frankreich kamen, Ginwohner aller fremben Lander; wie sie sich zubrangten, um bes glücklichen himmelse striches; ber Sicherheit, welche eine wohlgeordnete burgerliche Einrichtung verschaffte; und aller ber Uns nehmlichkeiten zu genießen, welche die vormalige Ganft: heit bert Sitten eines gefühlvollen und liebenswürdi gen Volkes, über das gefellschaftliche Leben verbreitete. Das Sluck und der Ruhm Frankreichs, sein Wohlftand und feine Siege, haben, ichon feit langer Zeit, die Auf: merksamkeit und zuweilen die Eifersucht des ührigen Eus ropa auf sich gezogen."

Die Stimmen waren in der Nationalversamms lung so wenig frei, daß schon am siedzehnten Junius 1789 der Abbe Siepes ein Verzeichnis herumges hen ließ, auf welchem die Nahmen aller derjenigen standen, die seiner Meinung nicht beigestimmt hatten, und auf welchem sie alle, als Verräther des Vaterlans des vorgestellt wurden. a)

Anfänglich fragte man ein Mitglieb nach dem ans dern um seins Meinung. Eine vortrestiche Methode, welche in dem Senate einer Republick von jeher anges nommen worden ist. Die Nationalversammlung war aber zu ungeduldig; sie fand diese Art zu votiren viel zu langweilig. Eine kleine Anzahl von Abvokaten und

17 77 5 191 4

a) Mounier exposé, p. 7.

von Rednern bemächtigte fich nunmehr des Rednerftuhe les. Diese sprachen immerfort; sie sprachen über alle Gegenstände: und von den bescheidenen Mitgliedern konnte Niemand mehr zum Worte fommen. Mitglieder der Verfammlung, welche, obgleich febe aufgeklart, bennoch bes öffentlichen Rebens nicht ges wohnt waren, haben es nachher nicht gewagt, eine eins fache aber wesentliche Bemerkung mitzutheilen. Sie waren vielleicht einmal, von einem der ewigen Redner lächerlich gemacht, ober mit Verachtung zurück gewies fen worden: und nun erlaubte ihnen ihre Bescheibens beit nicht mehr zu fprechen. Go gieht fich bie Dim os fa, bei der geringsten Berührung, bescheiden in fich felbst zuruck, während die Balfamine, bei der Bes rührung, mit großem Geräusche, ihren unnüßen Saas men weit um fich ber ftreut.

Der Uebereilung in den Berathschlagungen suchte man dadurch einigermaßen zuvor zu kommen, daß man sich vornahm, über eine jeden wichtigen Segenstand drei Tage lang zu debartiren. Aber die Französische Flüchtigkeit war zu ungeduldig, um eine so kluge Maaße regel lange zu befolgen. Die Versammlung hielt ihren Vorsah nicht: und, statt über wichtige Segenstände drei Tage lang zu bebattiren, entschied dieselbe oft die allers wichtigsten Segenstände durch Aktlamation, ohne alle Verathschlagung, wie z. B. die Abschaffung des Feus dalspstems, die Bestimmung der Zwilliste des Königs, die Abschaffung der abelichen Titel, u. s. w. b) In als lem, was die konstituirende Versammlung gethan hat,

b) On travaille dans l'ombre, et pendant des mois entiers, des projets désastreux; on en prépare le succès par des coalitions perfides, et on ne laisse que des minutes pour y répondre. Bérgasse protestation.

ist der heftige, eigensinnige, stücktige, scherzende, überseilte, eingebildete, eitle und unüberlegte Rarakter der Französischen Nation, sichtbar genug. Man wollte nicht überzeugen, sondern bloß allein schöne Reden halsten, um von den Zuhörern beklatscht zu werden. Der Redner suchte nicht die Wahrheit, sondern es berechnete derselbe bloß allein die Wirkung, welche seine Rede, in den Zeitungen abgedruckt, hervorbringen müßte: er genoß, im Voraus, der Bewunderung von ganz Europa, welche er, vermöge derselben, zu erhalten hoffte.

Wenige Sitzungen giengen vorbei, in denen nicht eines oder das andere Mitglied ausgerufen hatter "Sanz Europa richtet die Augen auf uns! Sanz Europa erwartet, begierig und ungeduldig, unsere Besschlüsse!" e) Aus diesem Grunde that man nicht Dassjenige, was man für die Nation am besten und am zusträglichsten hielt; aus diesem Grunde wollte man von keiner andern Nation irgend eine nüßliche, und durch Erfahrung bewährte Einrichtung borgen: sondern die Nerfammlung that nur Dasjenige, was Aussehen erzregen konnte; und sie suchte in Allem ihren eigenen Weg zu gehen, gesetzt auch, daß derselbe geradezu das Neich zum Verderben sühren sollte. d)

- Const

c) Toutes les nations de l'Europe ont les yeux fixés sur cette auguste assemblée! Elles attendent avec impatience le signal de la liberté que vous allez leur donner!

d) On a montré de bonne heure le plus grand éloignement pour toutes les dispositions dont le prémier mot étoit donné par d'autres nations; et, l'on ne peut se le dissimuler, la crainte de limitation, la peur des exemples, ont regné constamment dens l'Assemblée nationale, et la passion des nouveautés y a paru trop dominante, pour être absolument exempte de soiblesse. Cette passion cependant, dans un monde si vieux, est quelquesois un sentiment dangereux. Necker sur son administration. p. 277.

Die größte Anzahl der Mitglieder war gerecht; sie suchten aufrichtig das Wahre und das Gute; sie glaub: ten, es gesinden zu haben, während sie sich sehr weit davon entfernten; sie bedaurten zuweilen, daß sie nicht gerecht und gut handeln durften; und allemal handels ten sie gerecht, wenn sich ihnen Niemand widersetze. e)

Oft wurde der karm während der Sitzungen so groß, und das Geschrei wurde so laut, daß der President den Bersammlung, ungeächtet er, mit einer groß sen Glocke, welche er in der Hand hielt, anhaltend sort klingelte, um Stillschweigen zu erhalten, bennoch seinen Zweck zu erreichen nicht vermögend war. In sols chen stürmischen Zeiten glich die Versammlung den lärz menden Winden, welche Neolus im Zaume hält. Eben so hielt auch der President, wenn der karm allzu groß ward, die Mitglieder in Ordnung.

> Celsa sedet Praesidens arce, Sceptra tenens, mollitque animos, et temperat iras.

Die konstituirende National: Versammlung bestand aus zwölf hundert Mitgliedern, von denen jedes tägslich achtzehn Livres, folglich jährlich 6,570 Livres erz hielt. Jeder Tag kostete der Nation 21,600 Livres; jes de Stunde der Sitzungen ungefähr 900 Livres. Die Ausgaben, welche die Ausschüsse, für Sekretairs, und für andere Arbeiter und Schreiber erforderten, betrus gen monatlich 720,000 Livres, jährlich 8,640,000 Livres. Die zwei und zwanzig Ausschüsse der Verkamms lung hatten hundert und acht und neunzig Sekretaire und Schreiber. Das Papier kostete monatlich 5,872 Livres. Das Heizen des Versammlungssaales erfors

e) Mémoires de Lally Tolendal. p. 95.

velche ungefähr 20,000 Livres kosteten. Ein jeder Beschluß der National-Versammlung kostete, für den Druck und für die Versendung nach den Provinzen, 100,000 Livres. Jedes Mitglied erhielt seine Briefe postfrei und versandte dieselben eben so. Durch einen Mißbrauch dieses Vorrechtes nahmen die Einkünste des Postamtes, in dem ersten Jahre, um 800,000 Livres ab, und die Auslagen nahmen um 200,000 Livres zu: folglich hatte das Postamt, in dem ersten Jahre, einen Berlust von einer Million Livres.

Die Rational : Versammlung bestand aus dem Prefibenten, aus feche Gefretairen, und aus ben übris gen Mitgliedern. Der President, nebst ben Gefretais ren, wurde alle vierzehn Tage, durch Mehrheit der Stimmen, vermoge bes Skrutiniums, neu gewählt. Hatten zwei Mitglieber eine gleiche Anzahl von Stimmen, fo war der alteste gemablt. Alle, die Rationals Werfammlung betreffenben Briefe, an den Presidenten adbreffirt, mußten mabrend ber Sigung ber Verfamms lung ge öffnet werden. War der President abwesend, so nahm sein Vorweser bessen Plat ein. Das Vers zeichniß der Gegenstände, über welche, in der nachsts folgenden Sitzung, debattirt werden follte, wurde alles mat vorher auf einer Tafel in dem Versammlungszim. mer aufgehängt. Die Sitzungen fiengen um neun Uhr des Vormittags, und um fünf Uhr des Nachmittags an, und fie konnten nicht angefangen werden, ebe nicht zwei hundert Mitglieder gegenwärtig waren. Sigung wurde damit angefangen, daß einer von den Sefretairen die Verhandlungen der letten Situng vors las Gobald die Sigung angefangen hatte, mußten

alle Mitglieder fich niedersetzen. Der President setzte sich, in der Mitte bes Saales, dem Rednerftuhle gegen über, auf einen etwas erhöhten Lehnstuhl. Er hatte eine große Glocke in der hand, und biefe lautete er, fo oft er Stillschweigen zu gebieten für nothig hielt. Dies jenigen, die da famen, um Bittschriften vorzulegen, mußten sich vor die Schranken ftellen. In den Vers fammlungssaal durfte Miemand kommen, als die Mitz glieber. Rein Mitglied burfte fprechen, wenn es nicht porher von dem Prefibenten bas Wort verlangt und ers halten hatte. Wer ba fprach, ber mußte von feinem Cipe auffiehen. Standen mehrere Mitglieder zu gleis cher Zeit von ihren Sigen auf: so gab der President demjenigen Mitgliede bas Wort, welches zuerft aufges standen war. Entfernte sich der Sprechende, in seiner Rede, von dem Gegenstande, worüber berathschlagt wurde: fo rief ber President demfelben ju: " bie Frage! bie Frage!" Gagte ber Sprechenbe etwas Unschicks liches gegen die Versammlung, ober gegen einzelne Mitglieder derfelben: so vief ber President: "zur Ords nung!" That der President dieses nicht, so konnte ein jedes anderes Mitglied es thun. Der President durfte niemals über bie Frage, über welche bebattirt wurde, felbst sprechen, sondern bloß allein über die Art zu vers fahren. Ein jeder Vorschlag zu einem Beschluffe bieß eine Motion. Ein solcher Vorschlag mußte erft mündlich vorgetragen, und nachher schriftlich, auf den Difch ber Gefretairs, niebergelegt werben. Wenn der Vorschlag nicht von zweien Mitgliedern der Vers sammlung unterstüßt, wurde: so ward über dens felben nicht bebattirt. Zufolge einer Berordnung, von welcher man aber ungählige male abwich, sollte ber

weschluß der Versammlung: ob der Vorschlag anzuneh: men, oder zu verwerfen sen, niemals an demselben Tage gefaßt werden, an welchem der Vorschlag geschehen war.

Che die Auseinandersetzung, die Diskussion des Worschlages anfieng, fragte ber President bei der Vers sammlung an : job über benfelben zu berathschlagen sen, ober nicht? hatte die Auseinandersetzung des Vorschlages, die Debatten über benfelben, einmal anges fangen, so durfte derselbe nicht weiter veränbert wers den. Wichtige Vorschläge mußten gedruckt, und ein Exemplar an ein jebes Mitglied ber Berfammlung aus; getheilt werden. Diejenigen Mitglieber, welche über den Borschlag sprechen wollten, meldeten fich bei-bem Presidenten, ließen ihre Rahmen aufschreiben, und sprachen nachher, in eben der Ordnung, in welcher ihre Rahmen aufgeschrieben waren. Riemand, selbst der Urheber des Vorschlages nicht, durfte über einen Vors schlag mehr als zwei mal sprechen; und zum zweiten male durfte Niemand sprechen, so lange nicht alle Dies jenigen, welche ihre Nahmen hatten aufschreiben las fen, gesprochen hatten. Während man über einen Worschlag sich berathschlagte, burfte kein neuer Vors schlag gemacht werden: es hatte benn derfelbe entwes der einen Zusat; oder die Rückweisung an irgend einen Musschuß; ober eine Bitte um Aufschub betroffen. ber jeden Zusaß zu dem Borschlage mußte vor dem Vorschlage; und über jeben Superzusatz mußte vor bem : Zusate berathschlagt werben. Rach geendigter Diss kuffion las der Urheber eines Borschlages denselben in Form einer Frage vor, und die Berfammlung entschied durch Ja und durch Mein. War die Frage nicht recht

- Sec. ()

Denerkungen, über die Art, wie die Frage zu setzen sen, der Versammlung mitzutheilen. Eine Frage, über welche die Debatten geendigt waren, sowohl als ein Gesetz, welches einmal von der Versammlung gegeben worden war, durste nicht noch einmal vorgeschlagen werden. Vittschriften, und Zuschriften an die Versammlung wurden, von den Abgesandten, vor den Schranken, der Versammlung vorgelesen.

## Siebentes Buch.

## Geschichte der Gefangennehmung des Königs und der königlichen Familie.

Plan des Mirabean und Orleans. Anstalten ju der Ausführung beffelben. Gin Königsmörder wird entbeckt. Die vormaligen Frangosischen Gardiften werden aufgewiegelt. emporen fich gegen la Sayette. Destaing versammelt gu Ber: failles die Offitire der Burgermilig. Ankunft bes Regis wents Flandern zu Versailles. Die Goldaten bieses Regimente werden verführt. Gafimahl der Gardes du Korps. Ausgelaffenheit ber Goldaten. Hofdamen theilen weiße Ko: Runftliche hungersnoth zu Paris. Die Verschwornen wiegeln zu Paris den Pobel auf. Warum die großen Streiche vorzüglich am Montage ausgeführt wurden. Warum die Weiber den Zug anführen mußten. nerinnen im Palais Monal. Der President der Nationalversammlung überreicht bem Könige, jur Genehmigung, Die beschlossenen Artikel der Konstitution. Antwort des Konige. Debatten in ber Versammlung über diese Antwort. Schreckliche Aenferung des Herzogs von Chartres. Die Weiber versammeln fich ju Paris. Gie fturmen bas Rathbaus. Gefahr, in welcher fich ber Abbe Lefebure befand. Maillard wirft sich jum Unführer ber Weiber auf. Gewaltthätigkeis ten biefer Weiber. Gie giehen burch bie Thuillerien. mit dem machthabenden Schweizer. Maillard beredet die Weiber, sich zu entwaffnen. Zug nach Versailles. Ankunft su Chaiffot; ju Gevres. Gewaltthatigkeiten ber Weiber. Freche Reben berfelben. Manner in Weiberfleibern. rungen der Weiber. Berathschlagungen ber gebungenen Sib: Gewaltthatigkeiten, welche die Weiber ju Dis nigemorber. roffan an einigen Reitern verabten. Ankunft ber Weiber ju Versailles. Gie verführen bie Solbaten, und verfolgen

die Gardes du Korps. Hr. de Savonnieres wird verwum Der König befindet fich auf der Jagd. Er kommt nach Versailles juruck. Nationalversammlung. Unterredung zwischen Mirabeau und Mounier. Die Weiber erscheinen vor den Schranken der Versammlung. Maillards Rede. Gefandtschaft ber Versammlung an den Konig. Abgefandte Weiber. Unterredung berfelben mit bem herrn de St. Prieft. Unverschämte Rede bes Maillard in der Versammlung. La fterungen und Drohungen, melde bie Weiber gegen bie for nigliche Familie nueffießen. Mirabeau und Barnave. Schande liches Betragen bes Herzogs von Orleans. Die Garbes bu Korps. Die Burgermilig von Versailles. Deftaing. Am stalten ju ber Glucht bes Konigs. Der Rouig weigert fich zu fliehen. helbenmuth ber Koniginn. Mademoiselle The roigne de Mericourt. Mirabeau wiegelt bie Goldaten auf. Ausgelaffenheit und Frevelthaten bes Pobels. Betrachtung gen über die bei einem Aufruhr zu nehmenden Maagregeln. Unterhandlungen bes hrn. le Cvintre mit ben Meuchelmor bern. Die Meuchelmorber nahren fich von gebratenem Pfets befleisch. Gr. Mounier auf bem Schloße. Er bringt bi: erzwungene Genehmigung bes Konigs nach ber Versammlung. Ein Theil ber Weiber fehrt nach Paris guruck, und wird baselbst fehr gut aufgenommen. Es versammelt sich zu Par ris die Burgermilig auf bem Greveplage. La Fapette wirb genothigt, feine Truppen nach Versailles zu führen. Abzug ber Milis von Paris. Ankunft berfelben ju Berfailles. Um terredung des hrn. la Sanette mit bem Konige. Unterres bung bes hrn. Gouvion mit bem herrn Chauchard. De staings unbefonnenes Vetragen. Die Nacht vom- fünften jum fechsten Oktober. Der Morgen des fechsten Oktobers. Ermordung der Gardes du Korps. Gefahr, in welcher fic die Koniginn nebst bem Konige befand. Gefecht bes hrn. Durepaire mit seinen Morbern. Schreckliche Grausamkeit des Pariser Pobels. Der Kopfabhauer. Hr. Miomandre rettet das Leben ber Koniginn. Neue Verfolgung der Garbes du Korps. La Fanette erscheint. Der König bittet um Pardon fur feine Leibwache. Erhabener Muth der Ro Werschworne in Weiberkleidern. Orleans. Mira beaus Frechheit. Reise nach Paris. Ankunft baselbst.

But since the condition of the greatest men upon earth is subject to such fatal catastrophes, as that was, which this day brings to mind, I cannot but lament the unhappy fate of those Princes, who are born in purple and bred in luxury, incompassed with flatterers, and so intoxicated with the gaudy ornaments of power, as to forget the end for which they were elevated and made Gods upon earth.

STEPHENS'S Sermon Vefore the Commons. Jan. 30. 1699.

Die Begehenheiten, welche an den traurigen Tagen vorfielen, deren Geschichte ich nunmehr beschreiben werbe, waren nicht, wie einige Schriftsteller behauptet haben, das Werk des Augenblicks, oder der Ausbruch einer plötslichen Wuth des Volkes: sie waren vielmehr schon seit langer Zeit vorbereitet. Es war der, seit langer Zeit, durch Kabalen, Intrigen, Bestechungen und demagogische Künste vorbereitete Ausbruch eines Komplotts, einer Verschwörung. Es gehörte unglaub= liche Mahe und sange Zeit dazu, um ein Volk, deffen Anhänglichkeit an seine Monarchen; dessen Liebe, Treue und Ergebenheit gegen dieselben, Nationalkarakter war, dahin zu bringen, daß es dieselben ermorden wollte. Es gehörte viel Zeit dazu, um eine Rotte von Mordern zu werben und zu bewaffnen; um den Abschaum der Nation gegen den Thron zu bewassnen; gegen einen guten, gerechten und liebenswürdigen Für= sten, gegen seine Gemahlinn, gegen seine Kinder und gegen seinen Bruder zu bewaffnen. Rur Menschen wie Mirabeau und Orleans waren fähig, eine so un= geheuere Greuelthat zu unternehmen. Aber Frankreichs mächtiger Genius wachte über dem leben dieser gehei= ligten Personen: und der Streich miklang.

Cough

Da ber Herzog von Orleans, alles Bittens, alles Zuredens, und aller Vorftellungen seiner Mitverschwor: nen ungeachtet, wegen ber Feigherzigkeit und Furchts samfeit seines Rarafters, zu keinem bezisifen Schritte zu bewegen war: so schlug Mirabeau ihm vor, er mochte wenigstens sein Gelb aufopfern, wenn er seine Person keiner Gefahr aussetzen wolle. Ein Ronigreich, fagte Mirabeau, sep boch wohl einiger Millionen Livres werth; und wenn er erft auf dem Throne fige, so konne er fich dann ohnehin selbst wieder bezahlt machen. Dre leans willigte ein, und nun erdfnete ihm Mirabeau seis nen abscheulichen Plan, welcher barin bestand: zwei bis breihundert Meuchelmörder zu dingen, die, während eines fünstlichen Volksaufruhrs, welchen man erregen wollte, ben Konig, die Königinn, den Dauphin, und ben Grafen von Provenze ermorden follten. Bare die: ses geschehen, so sollte die National Bersammlung ben Grafen von Artois für einen Flüchtling und Verbrecher erklären, denselben mit seinen Rindern aus Frankreich verbannen, und den Orleans, mit dem Titel: Lub: wig der Siebzehnte, Wieberhersteller ber Freiheit, auf den frangosischen Thron setzen. sich verlangte Mirabeau, zur Belohnung für feine Dienste, die Stelle eines Prinzipalministers. Orleans gab dem Plane seinen ganzen Beifall. Es wurde bers selbe ben übrigen Mitverschwornen vorgelegt, und auch diese billigten ihn. Sie setten sogar noch hinzu, burch die Ausführung dieses Plans werde die Revolution auf immer befestigt fenn: benn nach einem folchen Schritte wurde es felbst ber Ration unmöglich werden, wiebers um zuruck zu treten.

Mun wurden also die Anstalten getroffen, um eis

nen Plan auszusühren, der in den Jahrbüchern der Menschheit Einzig ist und bleiben wird, und der an Abschenlichkeit Alles übertrift, was sich denken oder vorstellen läßt. Der Herzog machte in Holland ein Anzlehen von sechs bis sieben Millionen Livres a), Mirazbeau verschrieb Dolche von Marseille b); er ließ, durch gedungene Schriftsteller, in Prose und in Bersen, eine Menge der abscheulichsten Pasquille gegen die Königinn und gegen die Königliche Familie schreiben, und dieselzben unter das Volk austheilenc). Der Herzog miethete ein eigenes Haus zwischen Versailles und Paris, wo die Verschwornen ihre Zusammenkunste hielten, d) Mirazbeaus vertrauter Freund, der Schwärmer Des mous lins, muste auf seinen Veschl das Volk auswiegeln o).

premier Octobre il étoit arrivé de Hollande une somme de six à sept Millions, lesquels étoient destinés à payer le peuple pour l'exciter au soulevement. Témoin 35.

b) Témoin 1. 8.

ment lié avec une prodigieuse quantité d'individus, dont plusieurs taris et flétris, et d'autres étrangers fugitifs de leur patrie; qu'il est surtout enveloppé d'une société nombreuse de Genevois, qui lui font la plupart de ses addresses, motions et discours à l'Assemblée nationale.

d') Témoin. 1. Dépose, que le Duc d'Orleans avoit loué la maison de Boulainvilliers à Passy, et que depuis un mois cette maison étoit le rendez-vous de différents députés, qui y venoient tous les soirs concerter des opérations qu'ils méditoient. Témoin 93. 146.

e) Témoin 1. Dépose, que parmi les gens, qu'employa le Sieur de Mirabeau pour soulever le peuple, est un M. Desmoulins, Avocat, auteur de deux ouvrages plus que démocratiques; que le Sieur de Mirabeau appelle ce Sieur Desmoulins son Séide; qu'on a dit à lui Déposant, que c'étoit Monsieur le Cointe de Mirabeau, qui avoit fourni au dit

Den treulosen französischen Gardiften, welche nunmehr unter der besoldeten Parifer Burgermiliz dienten, gab man Geld,, mit der Bedingung, daß abwechselnd eine gewisse Anzahl von ihnen, ohne Uniform, in bürgerlis ther Rleidung, aber bewaffnet, nach Versailles koms men; sich daselbst auf der Gallerie unter die Zuhörer mischen; den sogenannten Patrioten lauten Beifall zus rufen und zuklatschen; aber die übrigen Mitglieder der Versammlung, mabrend dem fie sprechen, auspfeifen; und auf ein gegebenes Zeichen in den Saal herunter springen, sich der Widerspenstigen bemächtigen, auch wohl einige derfelben ermorden sollten a). Im Palais ropal wurde aus den Zimmern des Herzogs von Dre leans, und aus ben Zimmern, welche seine Rinder bes wohnten, jum Fenster hinaus Geld unter bas Volk ges worfen b). Alle Leute des Herzogs waren abermals geschäftig, das Wolf aufzuwiegelnc), so wie sie schon zu Anfange der Revolution gewesen waren. Die Mitglies der der Rationalversammlung, welche als wahre Pas trioten bekannt waren, erhielten anonyme Briefe, worin man ihnen drohte, sie umzubringen d). In Paris gingen Proskriptionslisten von Hand zu Hand: - benn die Verschwornen hatten den abscheulichen Plan, alle Mitglieder der Versammlung, von denen sie nicht hofs fen konnten, sie durch Furcht oder Ueberredung zu ihrer Parthei überzubringen, ohne Barmherzigkeit zu ermors den. Bischöfe, Erzbischöfe und Kardinale (den einzis gen Bischof von Autun ausgenommen) waren Alle

Sieur Desmoulins les matériaux et notes, qui lui ont servis à faire contre M. M. Lellu et Necker un mémoire, dont tous les honnêtes gens ont été révoltés.

a) Témoin 148. 126, 120.

c) Témoin I.

b) Temein 49. -

d) Témoin 111.

proffribirt, und außer biefen folgende Manner: Mous nier, Birieur, Bergaffe, Redon, Des champs, Lally Tolendal, Madier, Clermont Tonnerre, de Marmezia, henri de Longueve, Dufraisse, Fanbel, Maisonneuve, la Chais fe, Pacquart, Labbe Mathias, Durjet, Dus pont und viele andere. Alle diese sollten, zugleich mit ber königlichen Familie, mit den hohen Pralaten, und mit den Gardes du Korps auf Einen Tag ermordet wers den. Auch die Provinzen waren schon durch Briefe und Eilbothen auf diese Auftritte von den Verschwornen vorbereitet worben a). Einige Mitglieder der Bers schwörung sagten vorher, daß der hauptauftritt feiner Ausführung nabe sep. Mirabeau sprach laut davon b). Und als die Comtesse de Tesse Herrn Barnave seine Undankbarkeit gegen Mounier vorwarf, den er auf alle Weise anzuschwärzen suchte, da dieser doch sein . Wohlthater gewesen war, antwortete er: "Was soll ich "machen? ich bin engagirt c)."

Paris, Versailles und auch die Provinzen waren also schon auf eine große, außerordentliche Begebenheit vorbereitet; aber nur die Verschwornen wußten, von welcher Art diese Begebenheit sepn sollte. Indessen erzeignete sich ein Vorfall, durch welchen beinahe das ganze Seheimnis der Verschwornen vor der Zeit wäre verrazthen worden. Gegen die Mitte des Septembers gieng ein Bedienter, Ramens Blangez, zu Versailles, mit einigen Freunden in ein Wirthshaus, und trank sich lustig. Als er singend, bei anbrechender Nacht, wieder

a) Témoin 24.58.23.

b) Témoin 24. 22.

c) Témoin 1. Que voulez-vous, Madame? je suis engagé.

auf dem Wege nach Hause begriffen war, redete ihn ein junger, febr gut gekleibeter Mann an, und wunschte ihm Gluck bazu, daß er so vergnügtisen. "Ich finge "swar," antwortete der Bediente "aber deswegen bin wich doch nicht vergnügt; es geht mir nahe, daß mein " Vaterland so sehr leidet, und ich habe gehört die Kos "niginn sen Schuld daran." Hierauf bat ihn der Fremde, zu fagen, was er denn eigentlich über die Ros niginn zu flagen hatte? Der Bebiente, vom Weine erhist, sprach sehr heftig gegen die Monarchinn, und sagte endlich: er wurde sich glücklich schätzen, wenn er sein Vaterland von ihr befreien konnte. Der Fremde wünschte ihm Gluck wegen feiner edlen Gefinnungen. und wegen seines großen Patriotismus; nahm ihn beis feite in eine Ecfe der Strafe; bot ihm einen großen, mit Golb und Gilber gefüllten Beutel an; und verfprach ibm eine ansehnliche Belohnung, wenn er die That werde ausgeführt haben. Der Unbekannte sagte ihm auch zugleich: er sep nicht ber einzige, welcher solche Ges finnungen hege; mehr als sechzig Personen hatten sich, in eben ber Absicht, unter einander verbunden, und würden, nach der Ausführung des Plans, bezahlt wers den; wenn er am folgenden Tage fich nach Paris beges ben wolle, so werde er, auf dem Plate Ludwigs, des Funfzehnten, mit seinen Mitverbundeten zu Racht speis fen konnen; und diese wurden fich freuen seine Bekannt= schaft zu machen. Blangez antwortete: er brauche kein Geld; er fühle sich Muth genug, uninteressirt zu handeln; und was die Reise nach Paris betreffe: so danke er für den gütigen Antrag; er dürfe aber seinen herrn ohne Erlaubnif nicht verlassen. Uebrigens konne man sicher auf ihn gablen, und man sollte ihm nnr bie

- Comp

Mittel angeben, wie er benjenigen, mit welchem er jepo spreche, wiederum auszufinden im Stande sep. Unbekannte nahm nunmehr Abschied von Blanges, und fagte diesem, er wurde in einigen Tagen wieder von ihm hören. Blangez, durch den Wein erhitt, und von diesem Mordgebanken gang außer fich, gerieth in Wuth; er paßte der Koniginn auf, um fein Borhaben auszufüh: ren: aber er verfehlte fie. Dann gieng er rafend nach Haufe, prügelte einen Mann, welcher ihm auf ber Strafe begegnete, und wagte nicht, fich vor seinem Herrn zu zeigen, sondern versteckte sich, durch sein boses Gewissen in Angst gesetzt, in einem Suhnerstalle. Rach langem Suchen fand man ihn, am andern Morgen, halb nackt, mit feurigen Augen, und rasend vor Wuth. Rachdem Blangez entbeckt war, schrie er: er fen ein unglücklicher Mensch, und ihm bleibe kein anderes Mite tel übrig, als sich zu erschießen, ober in bas Wasser zu fturgen. Daran liege ihm übrigens nichts; er fep bens noch gesonnen die Königinn zu ermorden, und zwar nicht für Geld, sondern umfonst; er fühle sich bazu Muth genug; Damiens habe einen unglücklichen Bersuch gemacht, er aber hoffe glücklicher zu fenn. Endlich schrie er, wüthend und rasend: "Ja! nur um eine "Stunde habe ich gestern Abend bie Roniginn, biefe ...... berfehlt; nur eine Stunde war sie vor dem Jenster "ber Fasanerie vorbei geritten; sonst hatte ich mein "Vorhaben glücklich ausgeführt." Blangez wurde nach dieser Aussage strenge bewacht, und dieser Vorfall machte bei hofe großes Aufsehen a).

Nachdem alle diese Anstalten getroffen waren, da wurde an die Ausführung gedacht. Diese fing man

Compli

a) Témoin 330. 351, 352.

damit an, daß man unter die treulosen französischen Garbisten (welche von Anfang an bas Hauptwerkzeug der Verschwornen gewesen waren) aufs neue große Summen Geldes austheilte, fe aufwiegelte, und von ihnen verlangte: daß fie fich gegen la Favette, ihren gegenwärtigen Rommendanten, empdren, ihm den Ges horsam auffagen, und ihm erklaren sollten: sie waren gesonnen nach Versailles zurückzufehren, um ihre vors maligen Posten in bem foniglichen Schlosse wiederum einzunehmen. Die Verschwornen sahen nehmlich wohl ein, baß, so lange die königliche Familie von den ger treuen Garbes du Korps und von den Schweizern bes wacht senn wurde, es unmöglich bleibe, bewaffnete Meuchelmörder in bas Schloß zu bringen, und ihren sträflichen Plan auszuführen. Sie faben wohl ein, daß sich die tapfern Gardes du Korps, lauter geborne Edelleute, zu Wertheidigung der königlichen Familie, bis auf ben letten Blutstropfen wehren würden. Golls te der Plan gelingen: so mußten die Gardes du Korps . entfernt, und der König und feine Familie von Verräs thern bewacht werden, welche bereit waren die Meus chelmorder zu unterftugen, und benfelben nicht nur fet nen Einhalt zu thun, sondern fich sogar mit ihnen zu vereinigen. Die treulosen Gardisten waren sogleich bes reit dazu. Gie wurden gegen la Fanette aufrührisch; sie gehorchten ihm nicht; sie verlangten nach Versailles zurückzukehren; und fie brachen nunmehr ben Gid, well chen sie la Fapette geschworen hatten, eben so leicht, als sie vorher den Eid brachen, welchen sie dem Könige geschworen hatten. Sie waren bereit nach Versailles guruck zu kehren, und bem Konige einen neuen Gid gu schwören, in der Absicht, auch diesen Eid nicht zu hals

ten. a) Dem Verbrecher kostet nur der erste Schritt; alle übrigen werden ihm leicht. La Fayette befand sich in einer großen Verlegenheit. Die Armee, welche er kommandirte, wenigstens der vorzüglichste Theil ders felben, wurde rebellisch: die Armee, mit welcher er die Ruhe in Paris erhalten follte, wurde felbst unruhig. In dieser Verlegenheit schrieb er heimlich einen Brief nach Versailles, an den Kommendanten der bortigen Burgermilig, ben Grafen Destaing. Er stellte bem Grafen die dringende Gefahr vor, in welcher die haupt: fadt sich befinde, und bat ihn, ben König zu bewegen, daß er Befehl geben möge, ein Regiment, von tausend oder eilfhundert Mann stark, nach Verfailles kommen zu laffen, damit fich biefes Regiment den Garbiften wis dersetzen könnte, wenn sie es wagen sollten, nach Vers failles zu ziehen, und ihre vorigen Posten mit Gewalt wiederum einzunehmen. Destaing begab sich zum Ros nige, und bat ihn darum. Aber der König befand fich in einer doppelten Verlegenheit: benn erstens war in feiner ganzen Armee kein Regiment, auf welches er sich verlassen konnte, und zwentens war dem Könige die Macht genommen, Soldaten nach Versailles marschis ren zu laffen. Er durfte einen folchen Befehl nicht eher geben, als bis er dazu die Einwilligung und die Erlaub: niß des Bürgerrathes von Versailles erhalten hatte b). Destaing schlug vor das Regiment Flandern zu ber rufen, als das Einzige, welches sich bisher noch treu bewiesen hatte. Die Erlaubniß des Bürgerrathes, der Nationalmiliz, und der Nationalversammlung (denn alle diese mußten erst Erlaubniß geben) übernahm er felbst auszuwirken.

<sup>2)</sup> Témoin 22, 148.

b) Mounier appel. p. 68.

Um 17. September versammelte Destaing, als Romnienbant ber Burgermilig, alle Oberoffizire biefer Milit, ließ fie ben Eid ber Verschwiegenheit schwören, und las ihnen ben Brief des herrn la Fagette vor, in welchem bieser meldete: er konne die vormalige französ fische Leibgarde, welche jeto, unter seinen Befehlen, ju Paris die besoldete Burgermilig ausmache, nicht langer juguchhalten; fie verlange nach Verfailles zu marfchiren, und daselbst ihre vorigen Posten, als Leibwache des Ros nigs, wiederum einzunehmen. "Der König" fagte herr Destaing "ist hieriber sehr unruhig, und die Na-"tionalversammlung, sowohl als die königliche Familie, "befinden fich in ber augenscheinlichsten Gefahr, wenn "man dieser Emporung nicht zuvorkommt. Ein Infan-"terieregiment, welches bieber berufen murbe, um fich "mit ben Gardes du Korps, mit der übrigen Leibwache, , und mit Ihnen, meine herren, zu vereinigen, konnte " alle dem Unglück, welches jeto broht, zuvorkommen." Machdem sich die Offiziere der Miliz über diesen Vors schlag lange berathschlagt hatten: so wurde endlich bes der Bürgerrath zu Versailles solle ersucht schlossen: werden, den König zu bitten, daß er noch tausend Mann Truppen nach Berfailles mochte kommen lassen. Dieses geschah. Die bevorstehende Ankunft bes Regiments Flandern wurde den Goldaten ber Bürgermilig befannt gemacht: aber biese waren damit fehr unzufrieden; acht und zwanzig Kompagnien der Miliz widersetzen sich, und nur vierzehn Kompagnien willigten ein a). Am 21. September fündigte man ber Nationalversammlung an, daß ein Regiment im Anmarsche begriffen sep, und daß

a) Rapport de M. Chabroud, Déposition de M. Le Cointre = Témoin 379.

dieses auf Verlangen bes Burgerrathes von Versailles geschehe. Mirabeau stand auf, und gab laut seinen Uns willen über diesen Schritt zu erkennen; noch einige ans bere Mitglieder stimmten ihm bei b). "In dem gangen "Laufe ber gegenwärtigen Revolution waren alle Schritte, "welche man aus Vorsicht und aus Behutsamkeit that, "um ben Planen ber Verschwornen zu widerstehen, ents "weder so schwach, veer biese waren so klug, daß es ihe , nen allemal gelang, fich berfelben als neuer Mittel zu "ihren 3mecken zu bedienen. Go ergriffen fie begierig " bie Ankunft bes Regiments Flandern, um Schrecken unter bem Volfe zu Versailles und zu Paris zu vers "breiten, indem sie vorgaben, ber hof habe Absichten "gegen die offentliche Freiheit c) " Auch die Schrifts steller unterhielten diese ungegründete Furcht, vorzügs lich ber seichte Mereier, in seinem Journal, und der demofratische Schreier Briffot be Warwille d). Der Bürgerrath in Paris machte Vorstellungen gegen die Ankunft bes Regiments Flandern, und herr Bailly schrieb: die an der Militairschule arbeitenden Tageloh: ner fenen im Begriffe gewesen nach Bersailles zu zies ben, und fich der Ankunft des Regimentes zu widers feten; nur mit Muhe habe er fie noch guruckhalten fone nen. Diese Arbeiter waren von den Berschwornen aufs gewiegelt worden.

Am 23. September, gegen zwölf Uhr Vormittags, sollte das Regiment zu Versailles einmarschiren. Die Gardes du Korps zeigten sich gestiefelt, und bereit zu Pferde zu steigen, in allen Straßen der Stadt. Sie

- - - - - - O( 4)

b) Mounier appel. pag. 69. c) Monnier appel. p. 69.

d) On a persuadé aux Parisiens, que de nouveaux corps de troupes alloient environner leur ville. Brisset Journal, N. 32.

fagten: wenn sich bie Bürgermilig der Einrückung bes Regiments widerfeten follte: so würden sie sich mit bemfelbigen vereinigen, und es mit Gewalt einführena). Die Verschwornen hatten zu St. Denis unter bie Gols baten 45,000 Livres austheilen lassen, und sie zu ber wegen gesucht, ihre Jahne zu verlassen, auszureißen, nnd fich ju gerffreuen. Die Golbaten thaten es nicht. Dann fandte man ihnen funfzig bie fechzig Freudenmab. chen entgegen, welche fich unter die Golbaten mischten, und denselben versprachen, daß sie noch 90,000 Livres erhalten follten, wenn fie ihren Offiziren ungehorsam und ungetren zu fenn versprechen würden. Solbaten wiesen alle diese Vorschläge mit Unwillen von fich b). Durch folche Antrage und Verführungen auf gehalten, kam bas Regiment erft um fünf Uhr Nachmits tage zu Versailles an. Es ruckte ein; es stellte fich auf bem Parabeplate in Ordnung; und es legte, in Gegen wart der Offizire ben Bürgermilig, ben neuen Gib ab: daß es nehmlich der Ration, bem Gesetze und dem Rit nige, getreu fenn wolle. Mit Kriegesmunition mar es fark versehen; benn es führte mit sich: zwei vierpfün bige Ranonen, acht Fasser Schiegpulver, seche Risten mit Rugeln (jede 500 Pfund schwer), eine Kiste mit flet neren Kugeln, und 6,990 fertige Patronen, außer der nen, welche die Solbaten in ihren Patrontaschen trus gen e). Roch an bemselben Abende redete Herr Du port (einer der Verschwornen) ben Golbaten lange gu, um ste zum Ungehorfam gegen ihre Offizire zu bewes gen d). An den folgenden Tagen schickte man eine große

- 5 m di

a) Le Cointre dans le rapport de M. Chabroud.

b) Témoin 317. 20. 152.

c) Le Cointre dans le Rapport de M. Chabroud.

d) Témoin 147. O 1.

unjahl von Freudenmädchen von Paris nach Versailles, welche sich in Gesellschaft der Soldaten betrinken, die gröbsten Ausschweisungen mit ihnen begehen, und Geld unter sie austheilen mußten a).

Am 24. September schrieb der König eigenhänstig einen Brief an den Grasen Destaing, in welchem er der Bürgermiliz dankte, daß sie das Regiment Flanstern so gut aufgenommen habe b). Am 29. schenkte die Königinn jeder Kompagnie der Bürgermiliz von Verssailles eine Fahne, und am 30. September wurden diese Fahnen eingesegnet c).

Am ersten Oftober gaben die Garbes bu Rorps ben Offiziren des Regiments Flandern ein Gastmahl, zu: folge einer hergebrachten Gewohnheit, welche-in den Garnifonsstädten in Frankreich, bei ber Ankunft eines neuen Regimentes, allemal Statt findet. Auch die Offizire ber Bürgermiliz von Berfailles wurden dazu eins geladen. Nach geendigter Mahlzeit kamen die Goldas ten bes Regiments Flandern in den Saal, wo das Gafts mahl gegeben wurde; es war der Opernfaal auf dem Schloffe. Rachdem der Wein Die Ropfe ergriffen batte, fiengen sie an vergnügt und laut zu werden. Die Ges sundheiten des Königs, ber Königinn, des Dauphins und der königlichen Familie, wurden getrunken; die Königinn, mit dem Dauphin an der Hand, erschien im Saale, und an ihrer Seite ber Konig. Sie giengen rund um den Tisch herum, und wurden mit lautem Beis fallflatschen und mit jubelnder Freude, empfangen. Diefe tapfern Golbaten bielten es für Pflicht, von ihrer

· Consti

a) Déposition de M. Mounier. Témoin 317. 20. 152. O 1.

b) Le Cointre Rapp. de Chubroud.

c) Le Cointre Rapp. de Chabrond.

Seweise zu geben, da sie wohl wußten, wie gegründet die Unruhe war, in welcher sich die königliche Familie befand, und da sie den Monarchen nunmehr zu überzeus gen suchten, daß sie zu seiner Vertheidigung sich, bis auf den letzten Mann, aufzuopfern bereit wären. a)

Nachdem sich die königliche Familie entfernt hatte, wurde der Saal mit Soldaten, von allen in Versailles anwesenden Regimentern, ganz angefüllt. Der Wein hatte die Röpfe ergriffen, und das Gastmahl verwanz delte sich in ein wahres Bachanal Die Musik des Resgiments Flandern, und die Musik der Gardes du Korps spielten verschiedene bekannte Lieder, und unter andern auch die Arië aus der Oper Richard Löwenherz:

O Richard! O mon Roi!
L'Univers t'abandonne
Sur la terre il n'est que moi u. s. sv.

und den Marsch der Hullanen, aus der Oper Iphigenie. Die Trompeter bliesen zum Angrisse, und die betrunker nen Säste siengen nun an auf die Logen Sturm zu laus sen, und an denselben herauf zu klettern. Aus dem Saale begaben sich die Gäste in den Hof des Schlosses, und auch dort wurden diese Austritte wiederholt, und unglaubliche Thorheiten im Rausche begangen. Einige Offizire kletterten an der Mauer herauf, auf den Balskon des Königs; andere stellten sich als ob sie Sturm liesen; noch andere sangen und schrien, und hielten die weiße Kokarde in die Höhe. b)

Am zweiten Oktober begaben sich die Staabsoffizire der Bürgermiliz von Versailles zu der Königinn, um

a) Mounier appel. p. 72.

b) Le Cointre rapport de M. Chabrond. Témoin 62.

derselben, für die der Miliz geschenkten Fahnen, ihre Danksagung abzustatten. Die Königinn antwortete; "Ich habe mit Vergnügen der Bürgermiliz von Versusselles Fahnen geschenkt. Die Ration und die Armee "müssen dem Könige ergeben seyn: so wie Wir ihnen "ergeben sind. Ich bin von dem gestrigen Tage ganz "entzückt." (c)

Am Sonnabende, am dritten Oftober, gaben die Gardes du Korps ein Frühstück, bei welchem fie fich eben so ausgelassen betrugen als bei dem ersten Gasimable. d) Am vierten Oftober schenkte der Bürgerrath von Bers sailles dem neu angekommenen Regimente den Ehrenwein; die Soldaten tranfen und waren vergnügt, aber sie blieben ruhig und ordentlich. e). Am Abende dieses Tages giengen einige Sofdamen im Schloffe berum, und trugen am Arme Handforbe, welche mit weißen Rofars ben angefüllt waren. Diese Rofarden theilten fie an alle Anwesenden aus, und fagten babei: " Berwahrt fie "wohl; es ist die einzige achte: die einzige, welche "triumphiren wird." Bon demjenigen, welcher bie Ros farde annahm, forderten fie, er solle knieud den Gib der Treue ablegen, und gaben ihm dann, nachdem er den Eid abgelegt hatte, ihre hand jum Ruffen bin. f)

An jenem unschuldigen Gastmahle der Gardes du Korps fanden nunmehr die Verschwornen einen Vorowand, so wie sie ihn brauchten. Sie ließen dasselbe, durch ihre Gehülsen zu Versailles und Paris, durch die

c) Le Cointre rapport de M. Chabroud.

d) Le Cointre.

e). Le Cointre.

f) Le Cointre,

Zeitungs, und Broschürenschreiber, als ein Zeichen bes aufs neue erwachenden Aristofratismus verschreien; sie streuten die schändlichsten Berleumdungen gegen die Königinn aus; g) sie veränderten, sie verdrehten und sie vergrößerten alle Umstände. Die Nationalkokarde, gab man vor, sep mit Füßengetreten worden, und man fügte noch eine Menge, eben so unwahrer und höchst unwahre scheinlicher Umstände hinzu. Vorzüglich suchte man das Wolf gegen die Gardes du Korps auszuwiegeln: denn diese waren den Verschwornen, wegen ihrer unerschütsterlichen Treue und Ergebenheit an die königliche Famis lie, vorzüglich verhaßt. h)

Da aber die Verschwarnen wohl einsahen, daß der Haß gegen die Königinn und gegen die Gardes du Korps, keine hinlängliche Ursache senn werde, um einen allges meinen Aufstand zu erregen, und um das Volk gegen den Thron zu bewaffnen: so nahmen sie ihre Zustucht zu eis nem Mittel, dessen sie sich auch vorher schon oft bedient hatten. Sie erregten eine kunskliche Hungersen oth; sie fagten, die Aristokraten wollten das Volk aushungern; i) und es stehe in der Macht des Königs,

g) Mirabeau hatte die Frechheit, in seinem Journal, Courier de Provence betitelt, die unwahrsten Erdichtungen und Verläumdungen gegen die Monarchinn drucken zu lass sen, und, unter andern, solgende schändliche Stelle: Que le personage le plus considérable par son rang après le Roi, s'étoit permis des familiarités peu communes avec les derniers des soldats.

h) Mounier appel. p. 73.

i) Il regnoit, depuis quelques jours, cette même disette apparente, dont nous avons déja parlé. Cette disette n'existoit point réellement. . . . Le peuple, triste jouet de ces manoeuvres, étoit las d'acheter sa subsistance chaque jour

Brodt im Ueberflusse zu verschaffen — in der Macht des Konigs, welcher keine Macht mehr hatte! Durch bieses Mittel brachten fie das Volf in Wuth, und erweckten in bemfelben, neben dem bringenden Gefühle des hungers, auch noch ben Wunsch, sich an bem vorgeblichen Urheber desselben zu rächen. k) Außer diesem Mittel aber wandte man noch andere, eben so schandliche an. 1) Mantheilte Geld in ungeheuren Summen unter bas Bolf aus: m) sogar 50,000 Livres in Einem Tage. n) Der Herzog von Orleans felbst, trug immer einen mit Laubthalern ges füllten Sack bei sich, und theilte Geld unter das ihm überall nachlaufende Volk aus. o) hrn. Mounier, ben Presidenten ber Rationalversammlung, machte man verdächtig; man drohte ihm, in anonymen Briefen, mit Vergiften und Aufhängen, wenn er seine Stelle nicht niederlegen wurde, und Proffriptionsliften wurden ausgetheilt, auf benen sein Rame vben an ftanb. p) Man streute allerhand Gerüchte aus. Bald hieß es, der Ros nig würde von Verfailles abgeholt werden; q) bald, bie Parifermiliz wurde nach Versailles kommen, um den

Briffet de Warville, Journal. N. 62.

Addresse de la Commune de Paris à Assemblée nationale, présentée le 10 Octobre 1789.

Copul

par une perte de tems considérable, et souvent par des querelles. Ce n'étoit point ses chefs, ni civils, ni militaires, qu'il accusoit. Le parti des Aristocrates de Versailles étoit le seul objet de ses clameurs.

k) Mounier appel. p. 74.

<sup>1)</sup> Jettons un voile sur cet évenement, sur les manoeuvres effreuses qui l'avoient préparé.

m) Témoin, 10. 56. 199. 272. 387.

n) Mémoires du Comte de Lally Tolendal. p. 158.

o) Témoin 77. p) Mounier Exposé de sa conduite.

q) Témoin 4. 148.

König zu bewachen; r) bald, der König wolle entfliehen. Schuster und Schneider beschäftigten sich, am Sonnstage, am vierten Oktober, mit Versertigung von Patros nen, und sagten babei: "diese sollen uns dienen, mors "gen die Gardes du Korps zu ermorden. "s) An eben diesem Tage sagte der Herzog von Orleans selbst zu sein nen Bedienten, die Nationalkokarde sen zu Versailles mit Füßen getreten worden, und trug ihnen auf, diese Nachricht im Palais royal auszubreiten und bekannt zu machen. t)

Die Verschwornen hatten zu ber Ausführung ihres Plans den Montag, den fünften Oktober, bestimmt. Der Montag war allemal ber Tag, an welchem fie bie großen Streiche ausführten, weil fie alsbann Zeit hats ten, am Sonntage die Arbeiter und Tagelohner ju vers fammeln, und biefelben über dasjenige, was fie thun follten, zu unterrichten. Daber bat man bie Bemerfung gemacht, daß aller Aufruhr bes Volkes, und alle Fres velthaten besselben, von dem ersten Anfange der Revolus tien an, gemeiniglich an einem Montage vorfielen. Diefes ift zugleich ein unwiderleglicher Beweis, bagalle die verübten Greuelthaten, nicht sowohl bem Volke, als vielmehr ben Berschwornen, welche daffelbe aufwiegels ten, zuzuschreiben find. Foulon und Berthier murben zwar nicht an einem Montage ermordet: aber bieses ges (d)ah

1

r) Témoin 22. 148.

s) C'est pour assassiner demain les Gardes - du - corps.

Témoin 10.

t) Temoin. 1. Auch in dem Journal! Le Courier de Versulles wurde diese ungegründete Nachricht verbreitet. Temoin. 22.

schah aus dem Grunde, weil sie, durch Zusak, an einem andern Tage nach Paris kamen, und weil die Nachricht von ihrer Ankunst hinreichend war, um das Volk zu verssammeln. Auch die Einnahme der Bastille geschah nicht an einem Montage, sondern an einem Dienstage: aber damals waren die Verschwornen in Auswiegelung des Volkes noch nicht so gendt, als sie es nachher wurden. Sie brauchten damals noch zwei Tage dazu, nachher aber nur Einen Tag.

Der Montag war also zu der Ausführung des Plans der Verschwörung bestimmt. Eine Menge Freuden: madchen, Fischweiber und Höferweiber, wurden gebune gen, und Geld ward unter fie ausgetheilt, damit fie ben Anfang machen, und burch ihren Zug dem Pobel Math einflößen möchten, ihnen nachzufolgen. Der Herzog felbst und feine Freunde warben, in Beiberkleidern, Waschweiber und andere Weiber zu biesem Krenzuge an. a) Daß man Weiber und nicht Manner wählte, um die Unordnungen anzufangen, diefes hatte einen dreie fachen Grund. Erftlich war man ficher, daß die Uns ordnungen burch diefelben murben aufs höchfte getrieben. und alle Frevelthaten ungestraft begangen werden tonnen; weil vorauszusehen war, daß weber die Bürgermis liz zu Paris, noch bie Truppen zu Versailles, fich würs den entschließen konnen, gegen Weiber zu fechten, ober gegen sie Gewalt zu gebrauchen. b) Daburch konns ten bann, zweitens, die in Weiber verfleibete Mens chelmorber, indem fie fich unter ben haufen der Weiben mischten, ungestraft, und ohne alle Gefahr, ihre ftraffie chen Plane ausführen - ohne Gefahr, dies mar

a) Témoin 45. b) Monnier appel. p. 123.

Ameiter Sheib

hier die Hauptsache: Venn Bosewichter sind allemal zus gleich seige Menschen. Drittens eudlich, mußten die Weiber vorausgeschickt werden, um die Soldaten des Regiments Flandern, durch Verführungen, durch Sunst; bezeugungen, und durch Seldaustheilen, von ihrer Pflicht abwendig zu machen, und sie zu bewegen, daßste sich der nachkommenden Bürgermiliz nicht widersetzen, sondern vielmehr die Absichten derselben begünstigen möchten.

Sonntage, am vierten Oftober, war Paris fehr un: Im Palais royal hielten viele Volksredner Ans reben an das Wolf, um daffelbe zu bewegen, nach Vers sailles zu ziehen, und ben Konig abzuhosen. Aber (was man vorher noch nicht gesehen hatte) es gab an diesem Tage auch Rebnerinnen, welche im Palais Royal auf den Tischen standen, und zu dem Volke sprachen. Gine barunter, die febr gut angezogen war, und ungefähr fechs und breißig Jahre alt zu fenn schien, sagte ben Umftes benben: es fehle ihr an Brod, und sie ermahnte biejes nigen, welche ihr zuborten, fie zu begleiten, und mit ihr nach Versailles zu ziehen, um von bem Könige und von ber königlichen Familie Brod zu verlangen. Niemand wollte biefer Ermahmung folgen, und ein Mann, wels cher neben dem Tische sich befand, auf dem sie stand, lachte und spottete über fie. Diesem Manne gab fie eine Ohrfeige, und fagte bann zu ben Umstehenden: sie fep in ber Vorstadt St. Denis zu hause, und fie habe be= schlossen, am folgenden Morgen, in Gesellschaft ihrer Nachbarinnen, nach Versailles zu reisen, um von bem Könige und von der Königinn die Urfache ber hungers: noth zu erfahren, burch welche jeto die hauptstadt ges bruckt werde. Run wurde ihr lauter Beifall zugeflatscht,

Superior Con

und sie erhielt viele Anhänger a). Mirabeau befand sich am Sonntage, am vierten Oktober, den ganzen Tag zu Paris, und am Abende dieses Tages sagte erzin Gegenwart vieler Personen, denen er unbekannt zu senn glaubte: "in wenigen Stunden wird man sonders bare Dinge sehen b')". Weiber liesen am Abende dieses Tages in Paris umher, und riesen aus: "von "morgen an soll Alles bester gehen; wir werden uns an die Spize der Geschäfte stellen v)".

So war nunmehr Alles, von den Verschwornen, auf den Montag, auf den fünften Oktober, zu dem vorhabenden Königsmorde vorbereitet.

Ant zweiten Oktober übergab der President der Mationalversammlung, dem Könige, zur Genehmisgung, die bisher von der Versammlung beschlossenen Artikel der neuen Konstitution des Reiches, nebst den siebzehen Artikeln der Nechte des Menschen und des Bürgers, welche gleichsam die Vorrede des neuen Kosder ausmachen sollten.

Der König versprach, diese Artikel zu untersuchen, und Er sandte, am fünften Oktober, der Nationals versammlung folgende Antwort:

## "Meine Berren !!

Der Werth solcher Gesetze, durch welche eine neue Staatsverfassung eingeführt werden soll, käßt "sich nicht anders als im Zusammenhange richtig beur-"theilen. Bei einem so großen, so wichtigen Werke, "sieht Alles mit einander in Verbindung. Indessen

3 2

a) Témoin 62. b) Témoin 48.

c) Demain les choses iront mieux; nous nous mettrons à la tête des affaires. Témoin 119. 349.

sfinde ich es boch fehr natürlich, daß, zu einer Zeit, » wo Wir die Nation ersuchen, durch einen ausgezeich-»neten Beweiß Ihres Zutrauens und Ihres Patrio: "tismus, bem Staate Sulfe zu leiften, Wir Ders » felben über den vorzüglichsten Gegenstand Ihrer Bes » forgniffe alle Kurcht benehmen. Demzufolge, in » der festen Zuversicht, duß die ersten konstitutionellen » Artifel, welche Sie mir haben vorlegen laffen, mit "Ihren folgenden Arbeiten verbunden, dem Wunsche »meines Bolkes gemäß sepen, und das Glack und » den Wohlstand meines Konigreiches auf immer befes »stigen werden, gebe ich, Ihrem Berlangen entspres "chend, meine Einwilligung zu diesen Artikeln; aber unter einer ausdrücklichen Bedingung, welche ich nie aufgeben werde, nemlicht daß, vermöge Des endlichen Resultats Ihrer Berathschlägungen, » die ausübende Gewalt ganz allein in den Sanden des -Monarchen ruhend bleibe a). Eine Folge von Thats » sachen und von Bemerkungen, deren Detail Ihnen »vorgelegt werden foll, wird Sie überzeugen, daß "ich, bei der gegenwärtigen Lage der Dinge, weder » die Einnahme der gesetzmäßigen Auflagen, noch den » freien Umlauf der Lebensmittel, noch die Sicherheit » der Staatsbürger, kräftig zu beschüßen im Stande Indessen will ich die wesentlichsten Pflichten der Sköniglichen Gewalt erfüllen. Das Wohl meiner Uns sterthanen, die öffentliche Ruhe, und die Erhaltung »der gesellschaftlichen Ordnung, hängen davon ab. » Ich verlange daher: daß Wir alle Schwierigkeiten,

a) Mais à une condition positive, et dont je ne me départirai jamais, c'est que par le résultat général de vos délibérations, le pouvoir exécutif ait son entier effet entre les mains du Monarque.

» welche einem so wünschenswürdigen und einem so » nothwendigen Zwecke im Wege siehen könnten, ge= » meinschaftlich wegräumen sollen ».

"Ohne Zweisel haben Sie schon bedacht, daß die "gegenwärtige Einrichtung und Form der Gerechtigs"feitspslege nicht eher verändert werden darf, als bis "eine neue Ordnung der Dinge an die Stelle dersels "ben getreten ist; hierüber habe ich also nicht nöthig,

Dhnen Vorstellungen zu machen ».

"Roch bleibt mir übrig, Ihnen ganz offenherzig "zu gestehen, daß, wenn ich zu den verschiedenen "fonstitutionellen Artifeln, welche Sie mir haben vor-"blegen lassen, meine Einwilligung gebe, ich dieses "nicht deswegen thue, weil mir dieselben alle, ohne "Ausnahme, ganz vollkommen zu seyn scheinen: son-"dern weil ich glaube, es sey lobenswerth in Mir, "ohne Verzug auf das gegenwärtige Verlangen der "Stellvertreter der Nation Rücksicht zu nehmen, so "wie auch auf die schreckenden Umstände, welche Uns "so dringend nothigen, schnelle Wiederherstellung des "Friedens, der Ordnung und des Zutrauens, zu su-"chen».

»Neber Ihre Bekanntmachung der Rechte »des Menschen und des Bürgers erkläre ich »mich nicht. Sie enthält recht gute Grundsäße, welche »Ihnen, bei Ihren künstigen Arbeiten, zur Richt; »schnur dienen können. Aber der Werth von Grunds »säßen, die so verschiedener Amvendungen, und so »mannichfaltiger Erklärungen fähig sind, kann nicht »eher richtig beurtheilt werden, und darf es auch nicht »eher, als bis zu der Zeit, da der wahre Sinn der-»selben, durch die Gesehe denen sie zur Grundlage »dienen sollen, bestimmt seyn wird ».

Jeder Unbefaugne wird diese Antwort des Königs

- Comple

(ober vielmehr des herrn Meckers) nicht nur fehr gemäßigt, sondern auch billig und vernünftig finden: aber so fand dieselbe der größte Theil der Nationals versammlung nicht, und es entstanden darüber fehr heftige Debatten. » Goll dann unfer erstes und erha= »benstes Werf », rief ein Mitglied der Versammlung aus, min feiner Geburt erstickt werden, weil Ein » Mann feine Einwilligung verfagt a)»? Es ents fand. garm und Tumult. Alle schrien zugleich, und Niemand horte. herr Goupil de Prefeln fagte: Die Antwort des Ronigs fen ein Eingriff in die Rechte Der Nation». herr Pethion de Villeneuve rief aus: "Sind wir hieher gekommen, um uns Ge vfete vorschreiben zu laffen, oder um Gefete zu ge--ben »? Endlich stand Mirabeau auf, und, flatt mit den Debatten fortzufahren, fuchte er die Verfamme lung, auf die Auftritte, welche an diesem Tage noch vorgeben follten, vorzubereiten. Er fprach von dem Gastmahle der Gardes du Korps, und klagte die Koniginn, zwar nicht geradezu, aber doch auf eine folche Weise an, daß ihn Jedermann verstehen konnte b). Der President, herr Mounier, gebot ihm Stille schweigen. Dann fuhr die Versammlung in den De= batten fort. Ein Mitglied fagte: » Wenn die auß= » übende Gewalt Bemerkungen über unfere Beschluffe » ju machen für gut findet: so mag sie dieselben für sfich behalten ». Ein anderer rief aus: "Welche Dacht ist größer als die unsrigen! und Mirabeau,

- Conch

a) Doit - il être annéanti des sa naissance par le refus d'un homme!

b) Et sagte: Si l'assemblée nationale veut déclarer qu'il n'y a en France de personne sacrée que celle du Roi, je me éliarge de nommer et de dénoncer. Témoin 177.

der schon wußte, was an diesem Tage noch vorgeben follte, war frech genug, zu behaupten, daß einige Ermordungen zu Grundung der Freiheit nothwendig sepen. Mit drohender Geberde rief er aus: » Natio= »nen muffen Schlachtopfer haben, und diese Schlacht= »opfer werden die Minister seyn a) »! Während er diese Worte aussprach, entstand auf der Gallerie ein Geräusch des Unwillens einiger wenigen, rechtschaffenen Zuhörer; und dieses Geräusch wurde noch durch einen besondern Umftand vermehrt. Unter den Bubd= rern befanden fich die Rinder des Berzogs von Orleans, nebst der Marquise de Sillery (vormaligen Gräfing bon Genlis), ihrer Erzieherinn und Gouvernante. Nachdem nun Mirabeau obige Worte ausgesprochen hatte, und ihn einige rechtschaffene Mitglieder ber Nationalversammlung darüber zur Rede ftellten: da stand, oben auf der Gallerie, unter den Zuhörern, herr von Barbantanne auf, und rief herunter, den Mitgliedern der Versammlung zu: "Man sieht wohl, diese herren wollen noch mehr Laternen: wohl= man! sie follen deren haben c) ». Bei diesen Worten sprach der Herzog von Chartres, der älteste Sohn des Herzogs von Orleans: »Ja! Ja! es braucht noch mehr katernen a)"! Worauf der Marquis de Raigecourt, welcher neben ihm faß, antworkete: » es ist abscheutich, daß man sich unterstehen darf, hier

a) Il faut des victimes aux nations, et ces victimes se-

b) On voit bien que ces Messieurs veulent encore des lanternes; en bien! ils en auront! Témoin 204. 24".

c) Oui, il faut encore des lanternes!

T'émoin 204, 242, Mounier appel. p. 255.

" solche Reden zu führen a)". Der Herzog von Chartres, der atteffe Cohn des erften Prinzen vom Gebla: te, Er, welcher an eben diesem Tage, sechszehn Jahr alt wurde, Er fprach, in einem fo zarten Alter, schon so kaltblitig von Mord und Todschlag; Er führte, in einem so zarten Alter, die Sprache des niedrigsten Pobels; eine Sprache, welche, in dem Munde des Abschaums der Menschheit, Schandern und Entsetzen bei jedem Rechtschaffenen erweckt; und um soviel mehr in dem Munde eines Prinzen vom Gebinte erwecken D! des verdorbenen Zeitalters, in welchem wir feben! D! des gefunkenen, verdorbenen, verworfenen Volkes, deffen Prinzen vom Geblitte die Sprache des niedrigsten Pobels im Munde führen! Und D! der Afterphilofophen, welche uns überreden wollen, die französische Nevolution sen ein Werk der Philosophie; da sie doch weiter nichts als das Werk der Rabalen und der Ränken ist! Der Herzog von Chartres hat, nachher, auf Befeht seines herrn Baters und der Marquise von Gillery, die Chirurgie gelernt. Er tieß jur Ader und verband Wunden; mahre scheinlich, damit er sich frühe daran gewöhnen möge, Blut zu feben, und nicht, wie fein Derr Bater, aus Feigherzigkeit, eine Krone verliere, wenn es ihm etwa auch einfallen follte, auf einem fo schläpfrigen Pfade zu wandeln. Auch ist er ein Mitglied des Jakobiners klubs geworden; "dieses Klubs, welcher, durch seine " Gehülfen und Mitverbundenen, über gang Franks » reich die allerat geschmacktesten und schädlichsten » Grundfaße verbreitet, und aberall Zwietracht, Ge= » waltthätigkeit und Gesetlosigkeit hingebracht hat b)».

a) Il est abominable, que l'on ose ici tenir des propos comme ceux-là!

b) Mounier appel. p. 234

In Paris hatten die Weiber, welche dafür bezahlt worden waren, am Sonntag Abend mit einander Abrede genommen, sich am folgenden Tage auf dem Gres veplate zu versammeln. Bei Anbruch des Tages, ant fünften Oftober, zogen fie, in larmenden Saufen, durch alle Straßen der Hauptstadt, zwangen alle Weis ber, welche sie antrafen, mit ihnen zu gehen, und drangen hie und da in die Häuser, um gemeine Wei= ber, und auch vornehmere Frauenziminer heranszus bolen, und dieselben mit Gewalt zu zwingen, sie zu begleiten. »Es entsteht ein Beiberpressen, fo wie ses zu London Matrosenpressen giebt. Die starke Kös achinn, das zierlich gekleidete Madchen, und die » bescheidene Jungfer, Alle muffen mitgehn, und den » Saufen vergrößern helfen. Die alte Betschwester, wwelche bei Tages Anbruch in die Messe geben will, sfieht fich nunmehr, zum erstenmal in ihrem Leben, mentfahrt, und fchreit über Gewaltthätigkeit, während » sich das junge Madchen damit trostet, daß sie end= » kich einmat Gelegenheit finde, nach Versailles zu reis " sen, ohne unter der Aufsicht ihrer Mutter und ihrer "Gouvernantinn zu fenn a) ". Gegen acht Uhr des Morgens fam der erste Saufe bieser Weiber auf dem Greveplage und in dem Sofe des Rathhauses an. Die meisten von ihnen waren jung, gang weiß ange= jogen, gepudert und frisirt; es waren keine Weiber der niedrigsten Rlassen, sondern Freudenmadchen aus dem Palais Royal. Auch waren sie alle aufgeräumt und luftig, und schienen gar nichts Bofes im Ginne ju haben b). Bis gegen eilf Uhr nahm ihre Anzaht mehr und mehr zu. Sie verbreiteten fich in alle Zims mer und Sale des Rathhauses; einige von ihnen stie=

a) Desmoulins révolutions 47.

b) Témoin 35.

gen in ben Thurm und lauteten bie Sturmglocke; an dere blieben im Sofe des Rathhauses, lachten, scherz ten, tanzten, und riefen zwischen durch: " Bo ift " herr Bailly, wo ist herr la Fanette a) "? Gie waren zufrieden, vergnügt und munter; ein deulicher Beweis, daß nicht Hungersnoth und Mangel fie bergetrieben hatte. Auch waren die meisten von diesen Weibern (wie der Advokat herr de Blois, welcher fich damals auf dem Mathhanse befand, ansdrücklich bemerkt) ihrer Gestalt, ihres Betragens, und ihrer Rleidung nach zu urtheilen, gar nicht Weiber aus den niedrigsten Rlassen; es waren, wie ich schon gesagt babe, Freudenmadchen aus dem Palais Royal. 36 wiederhole diesen Umstand, weil er wichtig ift. Ge gen eilf Uhr nahmen garm und Tumult auf einen boben Grad ju. Der Greveplat fullte fich, mit einer Menge von Weibern, von verkleideten Mannern, und mit Spießen und Dolchen bewaffneten Meuchelmorbern an. Einige von ihnen wollten mit Gewalt in das Rathhaus eindringen: aber die Thure wurde verchlossen, und die Wache zu Pferde, welche vor der elben hingestellt war, verwehrte ihnen den Eingang. der Haufe vergrößerte fich indessen immer mehr und iehr, und fallte bald den ganzen Plat an. Schon jurde von dem berühmten Laterneupfahle die Laterne jerunter gelaffen, und, fatt derfelben, ein neuer Strick an den Saken befestigt, der nun einen Berbreber, oder einen Unschuldigen erwartete. bewaffnet mit Spießen, mit Beilen, mit Dolchen, mit langen Meffern, fommen auf dem Greveplate an, und mischen sich unter den Saufen. Goldaten der welche anmarschiren, Rationalgarde, um Ordnung

- 5 to 0

a) Témoin 35.



fagt er, mich in den Saal begeben, als ich von einem Saufen Manner angefallen wurde; es mochten ihrer "» sechözehn bis achtzehn senn. Sie faßten mich am schalskragen, und schleppten mich in das Zimmer oben sim Thurme des Rathhauses, wo das Uhrwerk ift. Dort warf mir ein Mann einen Strick um den Sals, mund hieng mich an einen Queerbalfen. Ich verfor . salle Besinnung und wußte nichts mehr von mir selbst, "als ein Weib, oder ein in ein Weib. verkleideter Mann, den Strick abschnitt. Ich fiel auf den Bo= Den wie ein Stud Solz. Giner von den Mannern sgab' mir einen heftigen Juftritt in die Geite, und sdadurch kam ich wieder zu mir felbft. Ich erholte mich langsam, und begab mich nach Sause a) ». Ein anderes Mitglied des Bürgerrathes wollten diese Meychelmorder ebenfalls aufhängen, und schon führte sie ihn nach der schrecklichen Laterne, als er ihnen noch entgieng b)? Einige dieser Morder suchten Jeuer an das Nathhaus zu legen, und warfen brennendes Papier in einige Sale, an Orte, wo es nicht leicht ent deckt iberdon konnte c). Das gestohlene Papiergeld betrng über eine halbe Million Livres. Auch die Archive des Rathhauses wurden geplündert, und die Papiere zum Theil verbrannt. Die Weiber behaupteten: alle Papiere, welche feit der Revolution geschrieben fenen, masten verbrannt werden d). »Die Manner», fo riefen sie aus, »verstehen gar nicht, wie man sich » rachen nuß; wir wollen und besser zeigen e) ». Bald

a) Temoin 44.

b) Témoin 5a.

e) Temoin 50.

d) Témoin 81.

e) Que les hommes n'avoient point assez de forces pour se venger, et qu'elles se montreroient mieux que les hommes. Témoin 81.

nachher erschienen einige Weiber mit brennenden Kackeln, um die Archive des Rathhauses zu verbren= nen, und dabei riefen fie aus: "Die Mitglieder des Bürgerraths verdienen alle an die Laterne gehängt sju werden, und Bailly und la Fanette guerft a) »! Mit Lebensgefahr riß Maillard diesen Furien Die Rackeln aus den Handen, und rettete das Nathhaus vom Untergange. garm und Geschrei waren auf dem Greveplate fürchterlich groß und die Gefahr war dros hend. Der wüthende haufe verlangte Mord, blutige hinrichtungen, und drohte, mit einem gräßlichen Geschrei, alle Mitglieder des Bürgerraths aufzuhan= gen. So groß war der karm; so entsetlich das Ges schret, und so drohend die Gefahr selbst damals nicht gewesen, da die Manner das Rathhaus bestürmt hat= ten, als gegenwärtig, da der wüthende hanfe der Beiber in daffelbe eingedrungen war. Die Manner hörten doch noch Bernunftgrunde an, wenn man gu ihnen sprach; sie hörten wenigstens, ob sie gleich nicht thaten, was man von ihnen verlangte: aber die Weis ber hörten nicht, sondern blieben hartnäckig auf ihrem einmal gefaßten Vorsatse. Sie wollten bas Rathhaus verbrennen und einreißen, und dann nach Verfailles ziehen, um von der Nationalversammlung Rechen: schaft über alles zu fordern, was dieselbe hisher ges than hatte b). Da nun Maillard (einer von benen, welche die Bastille eingenommen hatten) sahe, daß sich diese rasenden Weiber, von ihrem Entschlusse nach Versailles zu ziehen, durch Zureden nicht wollten abhalten lassen: so entschloß er sich selbst, sich an ihre Spipe zu stellen, und sie dahin anzuführen. Er ließ vor dem Rathhause durch einen Trommelschläger karm

Comple

a) Temoin fr.

b) Témoin 81.

schlagen, versammelte die Weiber, und machte ihnen fein Vorhaben bekannt. Gie waren damit gufrieden; und einige von ihnen zerftreuten fich in der Stadt, um, durch Jureden und durch Gewalt, noch mehr Refrus ten anzuwerben. Das allgemeine Rendezvons gaben fie fich auf dem Plate Ludwigs des Funfzehnten. mit Spießen und mit andern Mordgewehren bewaffte= ten Männer mischten sich nun unter diese Weiber, um fie noch mehr aufzuwiegeln und in Wuth zu bringen. Ein Haufe Weiber, mit drei Trommelschlägern an ihrer Spife, zog durch die Strafen, um noch mehrere anzuwerben. Sie trafen einen Wagen an, in welchem fich eine Dame mit ihrem Manne befand. Sie befahlen dem Kutscher zu halten, und der Dame befahlen fie auszusteigen. Die Dame bat und flehte, daß man fie nicht zwingen mochte mit zu geben; aber umfonft. Dann bat sie aufs neue, daß man ihr wenigstens erlauben mochte, in ihrem Wagen, und mit ihrem Manne, nach Versailles zu reisen: aber auch dieses wurde ihr nicht gestattet. Nun fieng sie an bitterlich zu weinen. hiedurch wurden einige von den Weibern erweicht, und wollten die Dame frei laffen; andere aber waren unerbittlich. Darüber entstand unter ihnen felbst ein Streit; so daß sie sich einander prügelten. Während dieser Zeit sette sich die Dame wiederum in ihren Wagen, und befahl dem Rutscher, schnell forts zufahren, welches auch geschah. Auf diese Weise ents gieng sie glucklich ber Gefahr, die ihr gedroht hatte.

Run zogen die Weiber von dem Greveplatze nach Berfailles, und Maillard führte sie au. Als sie zu den Thuillerien kamen, wollten sie ihren Ankührer zwingen, sie durch diesen Garten zu führen. Er sielle te ihnen vor: dieses sepe unmöglich; die Schweizer würden es nicht zugeben; und es würde eine Beleidis

gung gegen ben Konig fenn, in fo großen Haufen, und bewafnet, durch seinen Garten zu ziehen. Gie schrien aber alle zugleich: wenn er nicht thun wollte, was sie ihm beföhlen, so mochte er sich wegbegeben. Einige von ihnen fielen fogar auf ihn zu und schlugen ihn. Dadurch sah er sich gezwungen ihnen nachzuge= ben. Run bat er sie: sie möchten ihm wenigstens er= lauben, daß er einen so unbesonnenen Schritt mit als ler nur möglichen Rlugheit unternehmen durfe. Dieß gaben fie zu. Er sandte also eine von den Weibern an den Schweizer, welcher am Eingange die Wache hats te, nm demfelben fagen zu lassen: er habe nichts zu befürchten; diefe Damen verlangten nur burch den Garten zu ziehen; fie wollten aber feine Verwüstungen anrichten, und fich auf alle Weise so betragen, daß fie ihm keine Vorwürfe zuziehen wurden. Die abgefandte Frau hieß Lavarenne. Sie gieng zu dem Schweizer, und überbrachte ihm den Auftrag. Schweizer wollte sie gar nicht anhoren, foudern jog seinen Degen mit der Scheide von feiner Seite, und nahm denselben in die Hand. Das Weib schlug mit einem Befenstiele nach ihm, welchen sie in ber Sand hatte; der Schweizer verfolgte sie mit dem Degen; sie lief nach dem Saufen zurück, und schrie: "Hülfe! "Hülfe! Bulfe!» Diese Weiber, gegen den Schweizer aufgebracht, wollten alle zugleich auf ihn zufallen, und ihn in Stücken zerreißen; aber Maillard hielt fie guruck, und stellte ihnen vor: sie hatten Unrecht; eine Schisdwache muste ben ihr anvertrauten Posten vertheidigen; ein Goldat auf feinem Posten stelle die Per= fon bes Konigs felbst vor, und muste eben fo fehr ge= achtet werden als dieser; er bat sie daher, sie möchten nicht darauf bestehen, durch den Garten zu ziehen, fondern sich gefallen lassen, einen andern Weg zu neh-

- S 150 Vi

men. Aber sie bestanden hartnacktg auf ihrem Vor: fate. Maillard entschloß sich, hinzugehen, und mit dem Schweizer zu sprechen. Er gieng auf ihn ga; aber der Schweizer wollte nicht nachgeben; und da er sahe daß Maikard mit Gewalt durchzudringen bereit war, so gog er feinen Degen aus ber Scheide, und wehrte sich gegen Maillard, welcher ebenfalls seinen Degen gezogen hatte. Sie fochten miteinander, und parirten einer des aubern Ausfälle, ohne sich zu verwunden. Bald aber fam die Lavarenne, mit ih rem Befenstiel in der Sand, herbeigelaufen, und iching auf die beiden Degen, welche fich freuzten, so daß die felben den beiden Streitenden aus der Sand fielen. Mun stürzten sich die Weiber auf den Schweizer, und schlugen ihn zu Boden. Einer von den Meuchelmor bern, welche sich unter die Weiber gemischt hatten lief herbei, und stieß, mit dem Bajonette das an fet ner Flinte bevestigt war, nach dem Schweizer, welcher schon, ohne alle Zeichen des Lebens, auf der Erde Maillard nahm den Degen des Schweizere und führte nunmehr die Weiber, durch die Thuilleriem nach dem Plage Ludwigs des Funfzehnten, dem allge meinen Rendezvous. Der Plat war fo fehr mit Bolf angefüllt, daß sie es für besser hielten, weiter zu ziehen und die aligemeine Versammlung in den fogenannten Elisaischen Feldern zu halten. Dort machten fie Sab te, und nun kamen, von allen Seiten ber, Saufen von Weibern, bewaffnet mit Besenstielen, mit Gpie fen, Misigabeln, Degen, Pistolen, Flinten, und mit andern Waffen; aber keine einzige von ihnen hatte Schießpulver oder Rugeln. Sie beschlossen daber erst nach dem Zeughaufe hin zu ziehen, und sich dott Kriegsmunition zu holen: aber Maikard rieth ihnen davon ab, und gab vor, er wisse gewiß, daß im Zeughauf

hause kein Schiefpulver vorhanden sene. Durch Bits ten, durch Zureden und Vorstellungen brachte er es endlich dahin, daß die meisten von diesen Weibern die. Waffen weglegten. Auch die übrigen thaten es bald nachher, zwei ausgenommen, welche Flinten trugen, und dieselben nicht weglegen wollten. Gie fenen, fagten sie beide, Marketenderinnen gewesen; die eine has be fieben Jahre gedient, und die andere fünfthalb Jahre; sie verstünden mit den Waffen umzugehen und sich zu vertheidigen; sie wollten daher ihm und den übrigen Weibern zum Vortrabe dienen. Maillarb wollte nicht zugeben, daß fie allein die Flinten behals ten follten. Es wurde, fagte er, unter den übeigen Weibern Eifersucht und Reid gegen sie erregen, wenn er ihnen erlaubte sich auf diese Weise auszuzeichnen. Er bat fie daher, die Flinten wegzulegen. Aber in demfelbigen Augenblicke fturzte ein Saufe Weiber auf die beiden Marketenderinnen ju; riß ihnen mit Ges walt die Flinten aus der Sand; und schrie dabei: "es giebt hier feine Ausnahmen!» Dem Tone der Stims me und der Gestalt nach zu urtheilen, waren diese beiden, fogenannten Marketenderinnen, verkleidete Manner. .. Run hielt Maillard noch eine Anrede an die Weiber. - »Da sie» sagte er »weiter keinen Grund shatten, nach Berfailles und zu der Nationalversamms olung zu ziehen, als um von derfelben Gerechtigkeit mund. Brodt zu verlangen : fochielte er es für besser, sunbewaffnet daselbst anzukommen; denn sie würden odie Versammlung weit eher rühren, wenn fie unbe-Dewaffnet kamen, als wenn sie Gewalt gebrauchen Mwollten." Die Beiber gaben ihm Beifall, und lege ten nunmehr alle freiwillig ihre Waffen weg. Mail lard hatte sich das Jutrauen dieses Haufens so fehr ere worben, daß fie einmuthig riefen: "Riemand anders 3meiten Cheil.

A a

LONG.

als Er folle ihr Anfahrer sein!" Runmehr brachen fie von den Elisaischen Feldern auf, und zogen nach Bersailles. Maillard an ihrer Spike, in ungepuderten, unfrifirten, fliegenden Saaren, in einem schwarzen Rocke, welcher ziemlich lumpicht aussah, und mit zwei bloßen Degen in ber Hand, feinem eigenen, und den jenigen, welchen er von bem Schweizer, am Eingange der Thuillerien; erobert hatte. : Vorauf giengen acht bis zehn Trommelschläger, welche, auf Befehl der Weiber, ohne Aufhören trommeln mußten; dann fam Maillard, und mit seinen zwei Degen in der Hand schritt er folz einher; darauf folgten die Weiber, sechs bis fieben tausend an der Zahl; und den Nachtrab inachten zwei bis dreihundert gedungene Meuchelmors der aus. Auf diese Weise gieng der Jug dem Flusse entlang, und an dem Ufer beffelben langfam fort. Go wie fie in das Dorf Chaillot einzogen, wurden alle Baufer und Laden verschlossen; denn von einem fole chen Saufen war nichts als Plunderung zu erwarten. Das gange Dorf schien wie ausgestörben; Niemand war zu fehen, und kein Mensch ließ sich horen: übers all herrschte eine Todtenstille. Die durchziehenden Weis ber klopften, larmend, schreiend, lachend und schwaßend, mit unter auch drohend, an den verschlossenen Thuren der erschrockenen Einwohner an. Diefe zitterten in ihren Sausern, vor Bangigkeit und vor Schrecken. Einige blieben stille und versteckten sicht andere, des nen man die Thuren einzusprengen brobte, erschienen bebend am Fenster, und baten die Weiber, ihrer ju schonen. Diese verlangten eingelassen zu werden: jene weigerten sich die Thuren zu öffnen: und da drohten Die Weiber, Diefelben einzusprengen, und machten auch fchon Anstalten dazu. Einige Thuren sprengten sie wirklich ein, und planderten alles was sie kanden. Un

as so the

andern Häusern schlugen fle Schilder und Aufschrifs ten ab, und mißhandelten die armen Einwohner auf die muthwilligste Weise. Maillard, der Anführer, fuchte diesen Unordnungen Einhalt zu thun, und die gangliche Zerstörung des Dorfes zu verhindern. ließ Halt machen, und hielt eine Amrede an die Weis ber. Eine folche Aufführung, meine Damen, wird Ihnen wenig Ehre machen, und ich will nicht länger "Ihr Anführer fenn, wenn Sie Sich so betragen wol. elen; denn handlungen, wie die, welche Sie jeso bes sgehen, konnten Ihnen sehr übel ausgelegt werden; da shingegen, wenn Sie ruhig fort ziehen und Riemand -Schaden zufügen wollen, alle Einwohner von Paris "Ihnen dafür danken werden." Diese Anrede that gute Warkung. Sie zogen, ziemlich ruhig, weiter, bis nach Gepres.

Auf der Brücke zu Gebres ließ Maistard Halt machen, und damit seine Weiber nicht auch in diesem Dorfe ähnliche Zersidrungen unternehmen möchten, wie fie zu Chaillot gethan hatten; so schickte er eine von seinen Adjutantinnen ab, um fich zu erkundigen, ob eine bewaffnete Bürgermiliz in dem Dorfe vorhanden seye? Auf diese Frage war aber keine Antwort zu erhalten, denn alle Einwohner des Dorfs Sevres waren in der größten Bestürzung. Sie verschlossen Thuren, Buden und Fensterladen, und zitterten vor Schrecken in ihe ren Häusern. Die Weiber schrieen ganz rasend: fie waren hungrig, durstig; sie wollten Wein, Wasser, Bier, Brodt, Wurft, und hundert andere Dinge has ben. Alles dieses wollten sie haben; sogleich, auf der Stelle, ohne Aufschub; oder sie wollten, so drohten fie, mit Gewalt in die Saufer einbrechen, und fich Dasjenige was sie brauchten selbst herausholen, aber fich dann auch an den feigen Einwohnern rachen, welche

NA2

sich verkröchen wenn das Vaterland in Gefahr sene, und die tapfern Pariserinnen nicht unterstützten, die da gekommen wären, um nach Versailles zu ziehen, und sich an die Spihe der Geschäfte zu stellen.

Da Maillard sahe, daß er von den Einwohnern gu Sevres, welche sich alle in ihre Häuser eingeschlossen hatten, feine Untwort erhalten konnte: fo gab er feis nen Abjutantinnen den Auftrag, nachzusehen, ob fich unter den Mannern, welche den Rachtrab feines guges ausmachten, nicht einige Goldaten der Parifer Burgermiliz befanden, und, wenn fich welche barunter befinden follten, ihm dieselben ber gu bringen. Man brachte acht Bürgerfoldaten zu ihm. Einem von ihnen gab Maillard das Kommando über die andern fieben, und trug ihm auf, mit seinen Il ntergebenen sich nach Sevres zu verfügen, die Becker aufzusuchen, und den felben ju fagen, daß sie alles Brodt, was fie in ihren Saufern hatten, hergeben und austheilen möchten: in Diefem Falle follte ihnen fein Unrecht und nichts leis des geschehen; denn die Beiber hatten ihren Unfahrer ihr Wort darauf gegeben, daß fie Riemand Unrecht thun wollten. Die fieben Goldaten, mit ihrem Unführer, jogen nun dem Dorfe ju, um den Auftrag auszurichten, und Maillard, mit feinen Weibern, folgte ihnen nach. Ohne Widerstand kamen die Gol daten in das Dorf. Alkes war verschlossen, und Ries mand zeigte fich. Einer bon den Goldaten fam gurud, und fagte: er fene bei allen Beckern gewesen, habe aber nicht mehr als acht Brodte, jedes von vier Pfund, angetroffen, und die Becker schnitten nunmehre diese Brodte in fleine Stucke, und theilten dieselben unter Maillard schickte den Goldaten gudie Weiber aus. ruck, mit dem Auftrage: in Gefellschaft seiner Mitsols daten die Becker zu nothigen, noch mehr Brodt bergus

The Law Court

geben. Dann theilte er ben Beibern die erhaltene Nachricht mit. Diese murrten laut, theilten sich in fleine Haufen, berathschlagten sich, was nun zu thun fen, und fließen schreckliche Drohungen gegen die Einwoh= ner von Sevres aus. Schon fiengen fie an, haufenweise sich im Dorfe zu zerstreuen. Maillard ließ trommeln, um die Weiber wieder bei fich zu versam= meln. Biele kamen; aber viele blieben auch guruck. Er that alles um sie zu befänftigen; aber vergeblich. Die Weiber zerstreuten sich; klopften an den Thu= ren der Weinhandler, der Wirthe, Kaffeeschenken, und anderer Einwohner an; drangen mit Gewalt in den Sof eines Saufes; ergriffen Banke, Stuhle, und was ihnen sonst unter die Sande kam; und fiengen nunmehr an, mit rasender Wuth die Thuren einzuschla= gen, die Schilder der Kramer herunter zu reißen, und alles zu verheeren was sie nur erreichen konnten. Maillard ließ karm schlagen, damit sich die Einwoh= ner von Sevres versammeln, und sich gegen diese Furien vertheidigen mochten. Es erschien ein großer Saufe bewaffneter Manner, welche er anfänglich für die Einwohner des Ortes hielt, aber es waren die Meuchelmorder, welche seinen eigenen Rachtrab ausmachten. Diese vereinigten sich nunmehro mit den Weibern, und halfen diesen, die Thuren der Saufer einzuschlagen, und Alles zu zerstören und zu verheeren was ihnen unter die Hande kam. Maillard ließ aber= mals Rappell trommeln, versammelte die Weiber und die Männer um sich her, und hielt eine Anrede an die= felben. "Ihr gebt euche fagte er, "für Staatsburger -aus, aber, Euerem Betragen nach, wurde man Euch "eher für Diebe und Räuber halten; bleibt ruhig; ich will an den Thuren anklopfen, und sehen, ob ich Le= "bensmittel erhalten kann." Nun flopfte er an einer

Thure, und ersuchte den Bewohner des hauses, auf das freundlichste, heraus zu kommen. Ein franker Mann erschien. Maissard bat ihn, Wein und Brodt zu geben, fo viel er im Sause vorräthig habe. Der Kranke antwortete: Brodt habe er nicht, aber wohl Wein, und brachte zehen oder zwölf Flaschen vor die Thure auf die Strafe. Die Weiber und die Manner waren bald damit fertig. Einige bezahlten, andere Bezahlten nicht; aber alle verlangten noch mehr. Maitlard bat den franken Mann, mehr Bein herbei zu schaffen. Er wolle, fagte er, alles aus feinem Beutel bezahlen, und wenn fein Geld nicht hinreichen follte, fo würde er eine Anweisung auf das Rathhaus zu Pa= ris geben, wo dieselbe sogleich wurde bezahlt werden. a) Der Kranke antwortete: er bedaure, daß er nicht mehr Wein im Sause habe, fonft wurde er fich ein Vergnus gen darans machen, benfelben unentgeldlich auszuthei= Ien. Die Weiber banften ihm fur feine guten Gefine nungen und giengen weiter.

Diese Weiber zerstreuten sich nun im Dorse zu Seves, und drängen mit Gewalt in die Wirthshäuser und in die Weinschenken. Bei der Porzellans
fabrik kamen zwei Herren einem Hausen der Weiber
entgegen. Sie fragten: »Wohin, meine Damen? —

"Wir gehen nach Versailles, um dort den König um

"Brodt zu bitten, für uns, für unsere Männer und

"sfür unsere Kinder.» — "Run so geht dann, meine

"Kinder» antwortete einer der beiden Herrn "betragt

"ench gut, thut Niemand etwas zu Leide, und Friede

"sen mit euch, — "Ja» rief ein Freudenmädchen aus

dem Palais Royal, "ja, ja, wir gehen nach Versail-

a) Ein offenbarer Beweis, daß Maillard im Einverstände niffe mit bem Parifer Burgerrathe mar.

»les, und wollen von dort den Kopf der Königinn auf veiner Degenspiße zurück bringen. a) Die übrigen Weiber befahlen ihr zu schweigen.

Alle diese Weiber, so zerlumpt auch die meisten von ihnen aussahen, hatten Geld im Ueberflusse, und Mehrere schüttelten ihre Taschen, prablten damit. um das Geld klingen zu machen. b). Eine, welche in bloßen Füßen, ohne Schuhe und Strumpfe gieng, fagte zu einer andern, die ihr diefes vorwarf: »Den= noch fehlt es mir nicht an Gelbe" c) und jog dabei aus ihrer Tasche zehn Laubthaler, wovon jeder einzeln in ein gedrucktes Papier eingewickelt war. Einer ber Meuchelmorder fagte zu einem Weibe: "Gieh meine "Schwester, wie gut wir beschlagen find; uns fehlt es »weder an Gold, noch an Silber, » d) wobei er ihr zu= gleich Gold und Gilberstücke vorwies. Dem Marquis de Balfond, welcher ihnen Geld anbot, ant= worteten die Weiber: "Wir brauchen nicht Geld, fon= »dern Brodt.» e)

Unter den Weibern befand sich eine große Anzahl verkleideter Männer, f) und diese stießen die schrecklich= sten Orohungen gegen die königliche Familie aus. Der Aldvokat Herr Flam ion fragte die Weiber, während sie zu Sevres waren, wohin sie wolkten? Sie antwov=

Consti

a) Oui, Oui, nous allons à Versailles; nous apporterons la tête de la Reine au bout d'une épée. Témoin. 82. 85.

b) Temoin 10. 199. 272. 387. 294. 365.

c) Ce n'est pas faute d'argents Témoin 82.

d) Voyez, ma soeur, que nous sommes bien ferrés; nous me manquons pas d'or et d'argent. Témoire 56:

e). Ce n'est pas de l'argent qu'il nous faut; c'est du pain. Témoin 37.

D Temoin 237. 60. 59. 98.

rinn, um Brodt zu holen.» — »Aber» fagte er, wihr werdet recht angeführt senn, wenn ihr sie »nicht antreft? — »Benn wir sie nicht antressen rief ihm einer der verkleideten Männer entgegen »so schlagen wir das Schloß zu Versailles zu Trümmern, »und sehen den Jerzog von Orleans auf den Thron; »der wird und Brodt geben. » a) Einige Drohungen der Weiber gegen die Königinn sind zu entsetzlich, als daß ich sie übersehen möchte. b) Diesenigen Weiber, welche müde waren, und nicht weiter mitgehen wollten, sich sie fie fein Zeichen des Lebens mehr an ihnen bes merkten, und ließen sie dann auf der Straße liegen. c)

Von dem Greveplatze her hatten die Weiber Kands nen mit sich geführt. Da ihnen aber die kast zu schwer geworden war: so hielten sie auf der Straße eis nige Wagen an, und spannten die Pferde derselben an die Kanonen. Einige von ihnen setzen sich auf die

a) Sacré nom d'un Dieu, s'ils n'y sont pas, nous f.... le chateau de Versailles en canelle, et nous plaçons Monseigneur le Duc d'Orleans sur le trône, et il nous donnera du pain. Témoin 237. Ein anderer sagte Marie Antoinette a chaud; je me baignerai les mains dans son sang. Témoin 243.

b) Sie sagten: "Nous voulons voir Marie-Antoinette entre les deux yeux. La Polignac l'a ... nous l'a ... et nous lui enfoncerons jusqu'au coude. Elles out ajouté, quelles vouloient chacune rapporter quelque chose de Marie-Antoinette. Une a dic j'en aurai une cuisse; une autre, j'en aurai les tripes: et en disant ces choses, plusieurs tendoient leurs tabliers, comme si elles eussent eu dedans, ce qu'elles se promettoient d'avoir, et dans cette attitude elles dans cients. Témoir 243.

e) Témoin 243.

Pferde; andere ritten auf den Ranonen, mit der bren= nenden Lunte in der einen, und einem großen Ruchen= meffer in der andern Hand. Maillard ließ nunmehr wieder jum Abmarsche trommeln, und versammelte die Weiber, und in Beiber verkleidete Manner um fich ber. Gie erschieuen beinahe alle: aber die bewaffneten Meuchelmorder blieben guruck, und fuhren fort gu trinken, und über den Konigsmord, welchen fie vorhatten, fich zu berathschlagen. Biere von diefen Mannern festen fich, in einem Wirthshaufe ju Gevres, an einen-Tisch, und verlangten eine Flasche Wein. Während bes Trinfens sprachen fie über ben Bug, auf welchem fie fo eben begriffen waren. Giner fagte: »Wahrlich! ich kann mich nicht entschließen, Ihn mu todten; JON! nein, das ware nicht recht; aber STE3 recht gerne." a) Sein Nachbar antwortete: Mette fich wer da kann; das wird fich zeigen, wenn wir erst da find." b) Golche feine Distinktionen, zwischen dem Konige und der Koniginn, hatte man im Palais Royal sogar die Meuchelmörder gelehrt!

Maillard, welcher von den Verschwornen zu diessem Zuge gedungen, und von ihnen bezahlt war, brachte seine Weiber wieder in Ordnung, um die Reisse sortzusehen. Es regnete sehr stark, und auf der Straße lag tiefer Roth; aber dies hinderte sie nicht, aufzubrechen und weiter zu ziehen. Er nahm ohngesfähr zwanzig Männern ihre Spieße weg, und bewafenete eben so viele Weiber damit, denen er befaht, den Vortrab auszumachen, und nicht zuzugeben, daß irs

b) Sauve qui peut, il faudra voir quand nous y serons, Journal politique national.



a) Ma soi, je ne puis me résoudre à le tuer, LUI; cela n'est pas juste: mais pour Elle, volontiers.

gend eine von den übrigen Weibern von ihnen vorbei gienge. Go zogen fie fort. Die Manner waren guruck geblieben, und darüber wurde Maillard unruhig, weil er befürchtete, sie mochte das Dorf Gevres plundern, oder andere Unordnungen aufangen. Laut gab er seine Besorgniß hieraber zu erkennen. Da kam ein Mann auf ihn zu gelanfen, mit fliegenben Saaren, mit offenem Salfe, und in gerlumpten Rleibern. Er habe, fagte er, am Morgen, in einer Rirche ju Paris, Sturm gelautet; da hatten ihn einis geManner, welche darüber bose geworden waren, aufe gehängt; aber in demselbigen Augenblicke hatten die Weiber den Strick abgeschnitten, und ihn genothigt, mit nach Berfailles zu kommen; nun fen er gesonnen, das Kommando über die zurückgebliebenen Manner ju übernehmen, wenn Maillard ihm daffelbe übertragen wolke. Maillard antwortete: er könne ihm das Kommando eben fo wenig übertragen, als er felbst das felbe werde übernehmen konnen; wolle er Gutes thun, so wurde man ihm jederzeit dafür bankbar senn, und in - Diesem Falle solle er sich nachher auf dem Nathhause melben, wo man feine Berdienfte belohnen werde. a) Der Unbekannte verlangte von Maillard einen feiner beis den Degen. Mailfard gab ihm feinen eigeneu, und behielt den Degen des Schweizers in der Sand. Maillard, an der Spihe der Weiber, feste feinen Jug nach Verfailles fort. Rachdem fie durch Viroflai gekommen waren, trafen fie einige Reiter mit schwars zen Rokarden, auf ihren huten an. Diese wurden von den Weibern angehalten, und man drohte, fie umzubringen, weil sie, wie die wathenden Weiber bes

gerrathes.

haupteten, die Rationalkokarde beschimpft hatten. Eis nen der Reuter riffen die Weiber vom Pferde, schlu= gen ihn, nahmen die schwarze Rokarde von feinem hnte, gaben dieselbe ihrem Unführer Maillard, und bemächtigten fich des Pferdes. Maillard ließ Halt machen, entriß den Unbefannten dem ihm gedrohten Lode unter der Bedingung, daß er, ju Suße, mit dem Zuge nach Berfailles ziehen, und fich bort der vers Dienten Strafe unterwerfen folle. Der Unbefannte ließ fich alles gefallen, und bat nur, baß man ihm nicht das Leben ranben möchte. Gine von den Weibern feste fich auf das Pferd, und rite in vollem Galopp davon, um zu Verfailles von der Ankunft der übrigen Rachricht zu geben. Etwas weiter hin trafen fie zwei andere Manner zu Pferde, mit schwarzen Rofarden auf ihren huten an. Auch diese wurden aufgehalten, gemißhandelt, und ihnen ihre Sute mit den Rofarden weggenommen. Zwei Weiber fetten fich auf die Pferbe dieser Unbekannten, und zwangen die Eigenthumer der Pferde, hinter ihnen her zu Fuße zu gehen. Maik lard fieß abermals halt machen, und stellte den Weibern vor: es sene unschieklich, daß sie die Kanonen, welche sie mit sich führten, an die Spiße des Zuges geftellt hatten; diefes gebe ihnen das Ansehen, als ob Ne feindliche Gesinnungen mit sich nach Berfailles brächten; fie möchten daher, um dieses zu verhuten, und in Versailles bei ihrer Ankunft keinen Aufruhr zu verurfachen, die Kanonen in die Mitte des Juges nehmen; fich vergnügt und luftig ftellen; und bei ihrer Ankunft zu Versailles das Lied singen: Vive Henri quatre, Vive ce Roi vaillant u. f. w. Sie willig= ten ein und thaten diefes, und dagegen empfiengen die, in ungeheurer Menge verfammelten Burger von Ber= failles, ben Jug mit einem wiederholten Rufen: » Soch

Dieben unsere Pariferinnen! Soch leben unsere Paris " ferinnen "! Bom Regen und Kothe waren die Weis ber ganz naß und schmutig; fie schüttelten daber, bei ihrer Ankunft zu Versailles, ihre Rocke und Taschen, worin das Geld klingelte, und fagten: "Geht einmal, wie wir uns zugerichtet haben; wir sehen aus wie . . . aber die foll uns dafur "die Teufel, "theuer genug bezahlen a) ». Es war halb fünf .» Uhr Rachmittags, als der Zug zu Versailles ankam. Das Regiment Flandern stand auf dem Paradeplate unter den Waffen, und die ankommenden Weiber mischten sich sogleich zwischen die Linien der Goldaten, fprachen mit denselben, liebkosten sie b), entblosten sich vor ihnen auf die schändlichste Weise c), und wandten alles an, um sie zu verführen. Die Goldaten hatten Befehl von ihren Offiziren, die Weiber nicht zwischen den Linien durch zu laffen: aber fie kehrten fich nicht daran, sondern freuten fich schon im voraus auf das Vergnügen der kunftigen Nacht d). Einige Gardes du Korps ritten den Weibern entgegen, und fragten, was sie wollten? Aber diese antworteten: "Geht, und sagt eueren Gardes du Korps, daß sie prostribirt sepen, und daß wir sie alle, so viele von » ihnen unter unsere Sande kommen, umbringen wer= "den e)». Einige von den Meuchelmördern, welche Flinten trugen, fiengen an, auf die Gardes du Korps zu schießen f). Einem der Gardes du Korps wurde

a) Voyez comme nous sommes arrangées, nous sommes faites comme des diables, mais la b.... e nous le payera cher. Témoin 71.

b) Témoin 59. 29. 294. 211. c) Témoin 98.

d) Die Soldaten sagten: Nous allons avoir un plaisir de matin. Temoin 29.

e) Tempin 101. 83. 342, 365. (f) Tempin 294, 365, 139.

fein Pferd getobtet, und er entgieng, nur durch Sulfe feiner Kameraden, dem ihm von den Meuchelmfrdern gedrohten Tode: Meberall, wo sich die Gardes du Korps zeigten', wurden fie von den Weibern und von den Meuchelmördern verfolgt, mit denen fich nunmehr auch die Burgermiliz von Verfailles vereinigt hatte. Gegen fünf Uhr drangte fich ein Goldat der Partier Bürgermiliz durch die Reihen der Gardes du Korps? den bloßen Sabel in der Hand, mit Gewalt durch a)! Statt ihn auf ber Stelle niederzuhauen, wie ein fo unbesonnener Angriff verdient hatte, begnügten fich die Offizire damit, ihn wegzujagen, weil sie sich vorge= nommen hatten, den unsinnigen Pobel so gelinde als möglich zu behandeln, und so viel möglich Burgers blut zu schonen. Die Offizire suchten den Mann ans zuhalten, als er zum zweitenmal wieder fam. Sie perfolgten ihn, und in demfelbigen Augenblicke schos ein Bürger von Verfailles feine Flinte los, und gers schmetterte bem Beren De Savonnieres, einem Offizir der Gardes du Korps, das Schulterblatt. An den Rolgen dieser Wunde ift der tapfere Offizie nach her gestorben boll Den Gardes du Korps hatte der König ausdrücklich verbieten laffen, fich zu wehren, ober auf das Volk zu schießen, und dadurch befanden fle fich nur besto mehr ben Beschinpfungen und beit Mißhandlungen des Pobels ausgefest.

Der Hof hatte von allem, was zu Paris vorges gangen war, so wenig etwas erfahren, daß der König gegen ein Uhr Nachmittags auf die Jagd gefahren war e). Während er jagte, erhielt er, durch Herrn

a) Témoin 82. 158. 216.

b) Temoin 20. 21. 25. 153. 163. 380.

e) Témoin 212. Par une fatalité singulière, sans aucun avis avant-coureur, sans aucun mouvement préalable,

de Eubieres, einen Brief von Berfailles, worin ihm berichtet wurde, daß ein haufe bewaffneter Bei ber von Paris, im Anzuge begriffen sen, und daß die Koniginn febr wünsche, daß er zurück kommen mochte. Der König nahm den Brief, gieng einige Schritte bei Seite, erbrach denfelben, las ihn, und forderte fogleich fein Pferd. Raum war er auf das Pferd gestiegenals ein unbekannter Ludwigsritter erschien, der nicht bei der Jagd gewesen, und von welchem Niemand wußte, wie er hergekommen war. Dieser warf sich vor dem Ko= nige auf die Anie, und fagte lautz "Sire, man betrügt «Sie. Ich komme so eben von der Militairschule, sund ich habe dort einen Haufen Weiber gesehen, die wsich versammeln, und sagen, sie wollen nach Versail= oles kommen, um Brodt zu holen. Ich bitte Eure "Majestät sich ja nicht zu fürchten». -- »Fürchten»! antwortete der Konig » fürchten! ich habe mich in mmeinem ganzen Leben nicht gefürchtet ... Und mir diesen Worten ritt der König im Galoppe nach Verfailles zurück, wo er er um drei Uhr ankam a). Rach? dem der König den Brief gelesen hatte, sagte er zu. dem Uebringer, dem Herrn de Cubierest "Die »Pariser Weiber kommen nach Werkailles und wollen. "Brodt haben. Ach! wenn ich welches hatte: fo »würde ich nicht warten, bis sie kommen mußten, anir. » dasselbe abzufordern b)». Manskann nicht ohne Schaudern benken, in welcher Gefahr fich der Konig

on apprit tout-à-coup que les troupes soldées de Patis, que la Garde nationale, qu'un peuple immense enfin, se préparoit à venir à Versailles. Necher sur son administration. p. 209.

a) Témoin 223. Peur, Monsieur, je n'ai jamais eu peur de ma vie!

b) Temoin 269.

befand. Wäre er eine halbe Stunde später von der Jagd zurück gekommen in so batte et fich von den Weis bern umringe geschen und von den Meuchelmöndern. welche nach Berseilles gekommen waren, um ihn zer ere mordent. Hern ingniskupemburg fengten den Konig. Shaben Eure-Majestat, wegen ihrer Garde etwas zu s befehlen n? Der König antwortstorlachend: "Bus." s um der Weiber willen; Gie-spotten aber mich adol Bahrend diese Weiber von Paris im Anzuge bes Bariffen waren abenierkte man in der Rationalvere s sammlung, daß etwas Angenordentliches porgienge 23 Man berathschlagte sich über die Antwort des Königs wauf die beschlossenen Acrifel der Konstitutionse und wouf die Bekanntmachung, den Nenfeng des Menschen erund, aus der Airt wie die Berathschlagung weführt erwarde, bemerkten auch diesenigen Mitglieder, welche wundie Berschmörung Biebts wußten, dennoch die Beichen eines fich nabernden Sturmes. Einige Mitz walleder verlangten: der König folle feine Antwort meursick nehmen nundn ohne Widernobe ober Einwens Jungen; die beschlossenen Autifet annehmen. Dies mienigen, welche dieses verlangten, sprachen in einem sofo hohen und so despotischen Tone, das man deutlich Rhen konnte, fix waren ihres Erfolges, schon gewiß. Allt diesem Tage wurde, zum erstenmal, das von den Bardes du Korps gegebene Gastmahl als ein frafe phares Bacchanal pargestellt; die Gallerien wurden Akrmend; die Koniginn wurde angeklagt. Alle dies sienigen, welche die Antwort des Kunigs vertheidigs ren, wurden, burch ein heftiges Geschrei, in ihrer Rede unterbrochen. Der Bischof von Langres

a) Allons done, pour des femmes, vous vous mouques de moi. Forfaits du 6 Octobre T. 24 p. 239

\*fonnte es nicht dahin bringen, daß man über fol
»gende einfache Frage Stimmen gesammelt hätte:

» If man mit der Antwort des Königs zu:

» frieden oder nicht»? Diese Untwort sollte

»schlechterdings als null und gar nicht gegeben, ange:

»sehen werden, und man berathschlagte sich nur über

» die Ausdrücke, welche man bem Nonarchen vorschreis

ben wolle, um dieselbe zu wiederrusen a).

Indessen hatte sich gegen eilf Uhr Vormittags in der Nationalversammlung das Gerücht verbreitet, das der Pobel von Paris im Anmarsche begriffen seve und die Nationalversammlung bestürmen wolle. Die meis ften Mitglieder geriethen durch diefe Rachricht in Schrecken und Bestürzung, und thaten, ohne Wiberrebe, Alles, was diejenigen Mitglieder, deren Dopufarität bekannt war, von ihnen verlangten b). Dens jenigen Mitgliedern, welche nichts um bie Berschwos rung wußten, war die Rachricht, daß der Parifer Pobel nach Paris fomme, bochft unerwartet. Der Abbe Sienes fagte: "Ich begreife gar nicht, wie » bas zugeht; es ift ja verkehrt c) ». Mirabeau, wels cher feinen Freundinnen, den Pariferinnen, entgegen zu gehen wünschte, um mit denfelben gehörige Abrede zu treffen, stand zwischen eilf und zwolf Uhr von feis nem Sipe auf, naherte fich dem Presidenten, dem Herrn Mounier, und fagte: »Es sind 40,000 Mann woon Paris gegen uns im Anmarsche begriffen; eilen "Sie mit den Debatten; stellen Gie fich frank, und »heben Sie die Sitzung auf ». - Mounier antworkete: "ich sehe gar keinen Grund, um bei einer so wichtigen nd home Berath

= \* e Com/

a) Mounier appel. p. 128. b) Mounier appel. p. 129.

e) Témoin 14S. 139. Cela marche en sens contraire.

» Verathschlagung sich zu übereilen; man übereilt sich » ja ohnehin nur zu oft». -- "Alber", antwortete Mirabeau, "bedenken Sie, daß Proskriptionslisten »herum gehen, und daß Ihr Name oben an steht ». - "Defto beffer fur Gie », verfeste Mounier, " befto " beffer fur Sie, wenn man mich ermordet; Sie er= » halten dann nur um so viel schneller die Republik, » welche Sie verlangen. a) ». Endlich beschloß die Versammlung, eine Gesandtschaft an den Konig zu fenden, um von ihm zu verlangen, daß er die neun= gehn beschloffenen Artikel der Konstitution, und die Artikel der Bekanntmachung der Rechte des Menschen und des Bürgers, ohne alle Einwendung oder Wider= rede, bestätigen, genehmigen und unterschreiben moch= te. Als dieses beschlossen wurde, war es halb vier Ubr, und schon konnte man die Trommeln und das Singen der aufonimenden Weiber horen. Ju diesem Angenblicke verließen alle Verschwornen zu gleicher Zeit die Versammlung, und giengen heraus, um sich mit den ankommenden Weibern zu unterhalten, und diefelben noch mehr aufzuwiegeln. Einige von ihnen theilten auch Geld unter die Weiber aus. Gegen vier Uhr verlangten die Beiber, vor die Schranken der Versammlung gelassen zu werden, um ihre Beschwer= den anbringen zu konnen. herr Mounier erlaubte, daß zwolfe von ihnen vor der Versammlung erscheinen durften. Sie kamen, und Maillard redete in ihrem Mamen. Er sprach von der Hungersnoth, welche zu Paris herrsche; er behauptete, man habe die Miller bezahlt, damit fie nicht mahlen mochten; er verlangte, daß das Regiment Flandern Berfailles wiederum ver=

a) Mounier Déposition. Mémoires de Lally-Tolendal. Témoin 177.

<sup>3</sup> moiter Ehell.

laffe; und daß, ber beleidigten Nationalkokarde Ges nugthung geschehen solle, wohei er, mit heftiger Wuth, die schwarzen Kokarden, welche er auf seinem Kreuzzuge erobert hatte, im Angesichte ber Versammlung, in Stücken zerriß. Er verlangte ferner, daß man ihm erlauben mochte, in allen den Sanfern, in welchen man einen versteckten Kornvorrath vermuthen konne, Rachsuchungen anzustellen; er klagte die Geists lichen an, daß sie Feinde des Wolfes waren; und er drohte sogar, daß er Jedermann zwingen wolle, die Mationalkokarde zu tragen. Dabei bediente er fich der Ausdrücke: »Wir verlangen, Wir fordern a)». Herr Mounier bat ihn, zu bedenken, vor wem er rede, und die, der Nationalversammlung schuldige Hoch= achtung, nicht aus den Augen zu setzen. Auf diese Vorstellung antwortete Maillard: » Sagen Sie, was » Sie wollen, wir sind doch alle Brüder ». Alls er bald nachher jene respektwidrigen Ausdrücke wieder= holte; als er fagte: das Volk sen in Verzweiflung, sie hätten den Arm aufgehoben; sie würden Frevelthaten begehen; es hange nunmehr von der Nationalversamm= lung ab, das Blutvergießen zu verhüten; in der Ra= tionalversammlung selbst, und unter ihren Mitgliedern befänden sich Feinde der öffentlichen Rube, und Per= sonen, die an der Hungersnoth, welche gegenwärtig Paris bedrohe, Ursache sepen; diese Feinde gaben den Müllern Geld, damit sie nicht mahlen mochten; er habe die Beweise dieser Thatsachen in Händen; er kenne die Personen, aber er wolle sie nicht nennen, weil er kein Angeber sen, sondern bloß allein hieher komme, um Brodt zu erhalten: als er in diesem dros

a) Nous voulons, nous exigeons. Mounier appel. p. 135. Temoin 140.

henden Tone sprach: da fragte ihn herr Mounier: "Ift das auch wahr, was Sie da fagen "? Maillard antwortete: »Ja»! und alle die Weiber, welche mit ihm vor den Schranken standen, und die Weiber, die fich in den Saal hinein gedrängt hatten, und die Weis ber auf den Gallerien, alle schrien laut! "Ja! Ja! Ja! ses ift wahr "! Der größte Theil der Mitglieder der Versammlung bezeugten laut ihren Unwillen über das unschickliche Betragen dieses Mannes, der es wagte, so= gar in ber Nationalversammlung die Mitglieder berfelben anzuklagen. Hr. de Rochebrune stand auf, und fagte zu Maillard: »Denkt daran, daß ihr euch in der » Nationalversammlung befindet, und daß, wenn ihr den " gehörigen Respekt aus den Augen setzet, oder die Mit= » glieder derfelben beleidiget, ihr verdient dafür geffraft "ju werden. Der Prefident, herr Mounier, antwors tete auf die Anrede des Maillard. Er vermahnte die Weiber, die öffentliche Rube nicht zu ftoren, und verfi= cherte, der Konig und die Nationalversammlung war= den alle ihre Krafte anwenden, um Paris mit Lebens= mitteln zu versorgen, und fie vollkommen gufrieden gu fiellen. Mit dieser Antwort waren die Weiber nicht zu= frieden. Ein Mitglied der Versammlung schling daher vor, eine Gesandtschaft an den Konig zu schicken, um ihm von dem Zustande der Hauptstadt Nachricht zu ge= ben. Diefer Vorschlag wurde von den meiften Mitgliedern mit großem Beifalle aufgenommen, und es wurde noch hinzu gesetzt, der President der Versammlung mochte sich, ju gleicher Zeit, bei dem Konige erkundigen, ju welcher Stunde es ihm gefällig fenn wurde, eine zweite Gefandt= schaft anzunehmen, welche ihm die beschlossenen Artikel der Konstitution zum Unterzeichnen überreichen follte. Gr. Mounier, begleitet von zwolf Mitgliedern der National= versammlung und von einigen Weibern, verließ den Saal

Const

ber Versammlung, unb trat seinen Weg nach bem Schloffe an. Er mußte biefe Gefandtichaft übernehmen, weil ibm, als dem Presidenten der Nationalversammlung, diesels be von der Berfammlung überfragen worden war. Uebrigens sah er wohl ein, daß diese Gesandtschaft an ben König ein falscher Schritt sen, welcher bei bem Volke den Gedanken erwecken mußte, als ob es in der Gewalt des Monarchen stehe, der hungersnoth ein Ende zu mas den. Um baber ben nachtheiligen Folgen biefer Gefands schaft zuvor zu kommen, sagte Sr. Mounier zu den Weis hern, welche, zu ber Zeit da er die Versammlung vers ließ, an ben Schranten fanben: "Der Ronig fann "weiter nichts thun, als, in Eurer Gegenwart wies "berholen, was ich Euch schon gesagt habe; nemlich " bag er, in Berbindung mit der Nationalversammlung, "alles gethan hat, und noch ferner thun wird, um der " Stadt Paris Lebensmittel zu verschaffen. " a)

Die Abgefandten giengen nunmehr, begleitet von allen den Weibern, durch den Regen und durch den ties fen Koth, nach dem Schiosse. Die Einwohner der Stadt Versailles hatten sich auf dem Schlosplaße vers sammelt, und machten zwei Reihen, zwischen welchen die Abgesandten durchgiengen. Hin und wieder waren zerstreute Hausen der von Paris gesommenen Weiber, und unter ihnen mit Lumpen bedeckte Männer, die, mit wildem Blicke und mit drohenden Gebehrden, von Zeit zu Zeit, auf eine schreckliche Weise heulten. Sie waren theils mit Flinten, theils mie Spiesen, theils mit Säs beln bewassnet, zum Theil auch mit Gröcken, welche eine eiserne Spisse hatten. Eintgetrugen Beile und Prügel;

- coagle

a) Mounier appel. p. 132.

andere frugen lange Stocke, an beren Enben Scheers meffer fost gebunden waren; und noch andere, an lans gen Stöcken bevestigte Sicheln und Dolche. Die Gars des bu Korps patrouillirten, und sprengten, in vollem Galoppe, mitten durch die heulenden haufen hindurch. Co wie fich die Gesandschaft bem Schlosse näherte, fam ein abgeschickter haufe von Männern, welche mit Beis len, Spiegen, und Rnuppeln bewaffnet maren, um bie Abg fandten nach dem Schlosse zu begleiten. Die Gare des du Korps, welche ben haufen zusammentaufen faben, ohne zu wissen in welcher Absicht, sprengten in vole lem Galoppe hindurch. Die Manner, die Weiber und die Abgefandten, zerstreuten sich im Kothe, vereinigten sich aber bald wieber, und giengen nach bem, Schlosse zu. Das Gitterthor des Schloßhofes wurde aufgemacht, und die Abgefandten der Nationalversammlung wurden hinein gelassen, aber ben übrigen Begleitern warb ber Eingang verwehrt. Indessen brangten sich boch einis ge von den Pariferweibern, mit hrn. Mounier in ben .. Schloßhof, in das Schloß, und bis in das Audienzims mer bes Konigs. Der President der Nationalversamms lung stellte diese Weiber bem Konige vor, und erzählte ihm, in welcher traurigen Lage die Stadt Paris sich be: finde; fette aber bingu, baf er ihnen schon gesagt habe, Seine Majestät hatten Alles gethan um die Hauptstadt ju verforgen, und wurden es ferner thun. Dieses sein Bersprechen bat er nunmehr den König selbst zu bestätis gene Der König, sehr gerührt, versprach Alles zu thun was von Ihm abhienge; umarmte die Weiber; befahl ihnen zu effen zu geben; und fie in den Königlichen Was gen nach Paris zurück zu führen. Die Beiber, welche Herr Mounier bem Konige vorgestellt hatte, waren

fünfe an ber 3ahl. Diejenige, bie, im Ramen berühris gen, das Wort führte, hieß Chaben, und war ein Sträußermadchen aus dem Palais Monal; ein befanne tes Freudenmadchen. Sie erschrak fo fehr, als sie mit dem Könige sprechen follte, daß sie, wie sie selbstergablt, ohnmächtig wurde. Der König ließ ihr, zu ihrer Er frischung, in einem goldenen Becher, Wein reichen, wor nach sie sich wieder erholte. Als sie Abschied von dem Könige nahm, umarmte er fie. Darauf verlangte fie Die Königinn zu fprechen, aber ber König fagte: seine Gemahlinn befinde fich nicht zu Verfailles, sondern III Trianon. a) In dem Zimmer bei dem Konige, befanden sich der Hr. de St. Priest, der Siegelbewahrer, der herzog de Gevres, und einige andere herren bes hofes. hr. St. Priest fragte eines bieser Mabi chen, welche Nolin hieß, was sie wollten? Sie ant wortete: sie sen von den übrigen Weibern, wider ihren Willen, mit Gewalt nach Versailles geführt worden. "Zu welchem Endzwecke?" fragte Herr de St. Priest. "Um dem Ronige ju fagen, baß es feiner guten Stadt "Paris an Brodt fehle." — "Warum (fuhr Hr. be St. Priest fort) habt ihr nicht auf dem Rathhause zu Paris eure Klagen angebracht?" — "Wir sind bort gewesen: aber wir haben keinen Menschen angetroffen. " - "Go hattet ihr (versetzte Hr. de St. Priest im Scherze) das Thor des Rathhauses zuschließen, und dem Könige bie Schlüssel überbringen sollen, um ihm zu beweisen, baß seine Stadt Paris gut verwahrt ist. "b) Nun nahmen diese Weiber von dem Könige Abschied, und ber König gab ihnen ein Papier, worin er schriftlich versprach,

a) Témoin 183.

b) Témoin 187.

daß er fich bemühen wolle der Hungersnoth abzuheifen. Die Chabry nahm bas Papier, bankte bem Ronige, und gieng vergnügt und freudig, mit der Nolin und den andern, aus dem Schlosse, durch ben Schlosbof, ju dem Haufen von Weibern, welche indessen vor dem Gitterthore aufsie gewartet hatten. Sie erzählten, wie gnädig sie von dem Könige wären aufgenommen worden, und zeigten den übrigen die königliche Handschrift. Aber biefe waren febr ungufrieden, fluchten, behaupteten, jene hätten Geld von dem Könige erhalten, und verlangten, daß sie die erhaltene Summe mit ihnen theilen sollten. Die beiben Weiber leerten ihre Tafchen aus, um zu bes weifen, daß fie fein Geld erhalten hatten: aber diefes überzeugte die übrigen nicht. Sie riffen ihnen die fonige liche Schrift aus der hand, sagten es sen ein bloßer Wisch, der zu nichts tienen könne, benn der König habe nicht einmal seinen Ramen unterschrieben. fen Worten fielen die andern Weiber über die beiden ber, schlugen fie, gaben ihnen Stoffe mit ben Fausten in ben Unterleib, warfen sie nieder, traten ffe mit Jugen, lege ten ihnen Strumpfbander um den hals, und brohten sie an die nachste Laterne aufzuhängen. Einige Garbes du Korps retteten diese beiden Unglücklichen vom Tode, mit eigener Lebensgefahr. Mungiengen die beiden Freus benmabchen, bie Chabry und bie Rolin, mit ber foniglichen Schrift in ber hand, wieber auf das Schloff gu dem Ronige juruck, fellten ihm, weinend und schluchs gend, vor, wie sehr sie waren mighandelt worden, und baten ibn zu unterschreiben. Der Ronig empfing fie abermals febr gutig, gieng mit den beiden Weibern auf den Balfon, und sagte bem unten versammelten haufen, daß diese beiden Abgesandten von ihm fein Geld erhalten

hatten. Dann unterschrieb er das Papier. Mit diesem Papiere in der Hand kamen sie aus dem Zimmer des Kösnigs. Die Shabry hielt dasseibe im Vorzimmer in die Höhe, und rief überlaut, mit einem kräftigen Schwure: "ich habe ja wohl gewust, daß er es würde unterschreis ben müssen. a)" Dann giengen sie nach der Nationalsversammlung zurück, ließen in derselben die von dem Könige erhaltene Schrift vorlesen, und von dem Sekres tair der Nationalversammlung unterschreiben.

Sobald Mounier die Versammlung verlassen hatte, nahm, an seiner Stelle, der Expresident, der Bischof von Langres, den Presidentenstuhl ein. Raum hatte bie: ser Pralat sich niebergesest, als Maillard, welcher sich felbst den Sprecher der Weiber nannte, eine neue und hochst unverschämte Nede hielt, welche eine persons liche Beleidigung des Presidenten war. Er sieng damit an, daß er abermals verlangte, das Regiment Flandern folle von Versailles entfernt werden: "benn" sagte er "ju "ber Zeit einer hungersnoth, wie diejenige ift, in welcher "sich jeto die Hauptstadt befindet, sind tausend Persos "nen mehr zu ernähren, schon eine fehr beträchtliche Ans Bu den Zeiten einer Hungersnoth, sage ich, wie miabl. "die gegenwärtige ist, wo das Pfund Brod zu Paris "brei Livres und zwolf Gous toftet. Bei diefen Worten stand ein Mitglied der Versammlung auf, und fragte Maillard: "Wie er sich unterstehen könne, der "Nationalversammlung solche Unwahrheiten vorzusas "gen? Er komme so eben von Paris; und er habe ger "feben baß man fich ju ben Backern brange, aber bas

a) Nous savions bien que nous lui serions santionner! Té-

"Pfund Brodt kofte nicht mehr als zwölf und einen "halben Sous." Maillard antwortete breift: "Was "ich gesagt habe das will ich nunmehr beweisen. Das "Gedränge bei ben Beckern ift fo groß, daß ein Weib fein Brodt mehr erhalten fann; es mug ein Mann , fepn, ber es unternimmt fich welches zu verschaffen. Mun verliert Diefer Mann einen gangen Tag barüber, "einen Lag, an welchem er drei Livres batte verbienen "konnen, und zwolf Cous bezahlt er fur das Brobt: "folglich fostet ihm bas Pfund Brodt brei Lipres "und zwolf Gous. Nebrigens bin ich, so wie alle "Burger ber Hauptstadt, überzeugt; daß die Nationals "versammlung fich bemubt eine gute Ronftitution zu "grunden, aber ich habe auch gehört, und die ganze " hauptstadt weiß es, bag bie Geiftlichen aus aller Macht "ber neuen Konstitution sich widersetzen." Bei diefen Worten schrien die Weiber und die Zuhörer auf den Gals lerien, mit Giner Stimme: "Weg mit ben Tonfuren! "Weg mit ben Tonfuren! Die Geiftlichen find an all unserem Unglücke Schuld!" a) Dann fuhr Maillard fort: ""Es ift nicht meine Absicht gewesen irgend ein Mitglied Diefer Verfammlung anzuklagen, vielmehr wollte ich ben herren ber Geiftlichkeit, burch basjenige , was ich gefagt habe, Gelegenheit geben fich ju vertheis "digen, und die Beschuldigungen, welche man ihnen in "Paris macht, wenn biefe Beschuldigungen ungerecht " senn sollten, von sich anzuwenden." hr. Robert 8: pierre hielt hierauf eine fogenannte patriotische Rede, wodurch die Weiber etwas ruhiger wurden. Bald nach:

- Crisple

a) A bas la calotte! C'est tout le Clergé qui fait nôtre mal.
Témoin, 81.

ber brang ein ganger Saufe Weiber mit Gewalt durch die Wache- und in den Saal ber Versammlung. Gie fetten fich auf die Bante, zwischen die Mitglieder ber Bersammlung, sprachen und larmten. a) Einige bon ihnen lachten über bie Gefretaire ber Berfammlung; b) anbere verspotteten den Presidenten, c) und nothigten benselben, sowohl als andere Mitglieder ber Versamms lung, zu wiederholtenmalen, fle zu umarmen. d) Die Bersammlung, um diesen lautmurrenden haufen zufries den zu stellen, sah sich gezwungen, über die zu Paris herrschende Hungersnoth, und über die Mittel ber Hauptstadt Brod zu verschaffen, sich zu berathschlagen. Sie faßte einen Beschluß, vermöge welches von ben bes nachbarten Orten ber Korn nach Pavis geführt werden follte. Der President ließ eine Abschrift dieses Beschluß fes dem Anführer der Weiber, dem Maillard, überges ben. Dieser aber antwortete: "Damit find wir nicht "jufrieden; der Beschlug erlaubt uns nicht, an benen "Orten, wo wir verstecktes Korn vermuthen, selbst nache jusuchen, und dies wollen wir boch. Glauben Sie "mir, meine herren, thun Sie was wir verlangen, "wenn Sie Blutvergießen zu verhindern gesonnen find. " Der Graf Goup d'Arcy schlug vor: man solle ben Weibern erlauben, bei den Berathschlagungen mitzus stimmen, welches sie ohnehin schon thaten. Aber biefer

<sup>2)</sup> Témoin. 155. 148.

b) Témoin 148.

c) Témoin 148. 120.

d) Sie sagten zu dem Presidenten, dem Hrn. Bisch of von Laugres: "Lege deine beiden Daumen auf den Tisch." Er that es; darauf sagten sie: "Nun sind wir zufrieden, aber du mußt uns umarmen." Te-moin 120.

Vorschlag wurde mit Unwillen verworfen. a) : In ber Versammlung selbst stießen biese Weiber die schrecklichsten Lästerungen und Drohungen gegen bie Königinn auch Eine von ihnen nahm ein Stuck schwarzes Brod aus der Tafche, zeigte es einer andern, und fagte: "diefes Stuck "will ich die Desterreicherinn zu verzehren zwingen, und "ihr bann ben hals umbreben." Eine andere jog, mit wuthenden Geberben, unter ihrer Schurze den Dolch hervor, mit welchem sie die Königinn ermorden wollte. b) Einige fagten, lachend und spottisch: " heute wollen wir "mit der Königinn zu Nacht speisen, aber nicht allein; "wir erwarten noch große Gefellschaft." c) Eine andere sprach die entsetlichen Worte: "Wir haben die feinste " und die weißeste Gerviette mitgebracht, die wir zu Pas ris nur haben finden konnen, um die Eingeweide der "Röniginn darin zurückzubringen. " d) Gine andere fags "Wir wollen die Koniginn nicht an ben Laternens "pfahl führen, bieß macht zu viel Umftande; ich felbft "will ihr ben hals umdreben." Die übrigen flatschten . der Furie, welche fo fprach, lauten Beifallgu, e) und bie Mitglieber der Nationalversammlung schwiegen stille Unter die Weiber mischte sich, in bem Saale ber Wersammlung, ein Weltpriester, der Abbe Dillon, Priester zu Pouzauges, und biefer hette biefelben, mit achter Pfaffenwuth, gegen die Königinn noch mehr auf. "Die . . . , sagte er, ist an allem unserem Uns

a) Témoin 220 b) Têmoin 177. c) Témoin 199.

d) Nous avons apporté la serviette la plus fine et la plus blanche, que nous avons pu trouver à Paris, asin d'y porter les entrailles de la Reine. Témoin 199.

e) Témoin 268. 280.

"glucke Schuld."a) Diese rasenden Weiber drohten sogar den Mitgliedern der Versammlung, und dem Pres
sidenten derselben mit dem Tode. Sie sagten, indem
sie auf den Grasen Virieux deuteten: "Dieser kleine "Sperling ist ein Aristofrate, und muß an die Laterne."b) Andere sagten: "Wenn uns hr. Mounier nicht eine "günstige Antwort vom Könige zurück bringt: so wollen "wir ibn hier, an diesen Kronleuchter aushängen. c)

Während die Weiber, die verkleideten Männer, und die Meuchelmörder, sogar im heiligthume der Stellvers treter der Nation, sich solche greuliche Dinge zu sagen erlaubten: waren die übrigen Weiber in Versailles nicht weniger geschäftig. Nicht nur verfolgten sie, mit Schimpse wörtern, mit Steinwürsen und Flintenschüssen, die Gardes du Korps, welchen der König verboten hatte sich zu vertheidigen; d) nicht nur stießen sie die entsetzliche sten Orohungen gegen die geheiligten Personen Ihrer

a) Cette gueuse là est cause de tous nos maux. Témoin 268.280.

b) Témoin 268. 280.

chez le Roi, le Déposant a encore entendu dire aux mêmes femmes, qui étoient à la barre, que s'il ne rapportoit pas une réponse favorable, elles le pendroient à un lustre, qu'elles montroient.

d) Tous ceux qui étoient dans la place d'armes, se mirent à claquer de mains, en disant: voila Paris, qui vient à notre secours. Ensuite ces mêmes gens proposèrent d'aller canonner l'Hôtel des Gardes du Roi, qui y étoient encore; d'autres proposèrent, d'en faire autant à la Municipalité. Un grouppe considérable s'opposa à ces-desseins. Je crus, que l'humanité les y engageoit, je me joignis à cux, mais ils ne les empêchèrent, que pour leur dire, qu'il valoit beaucoup mieux pendre les uns et les autres, parceque ce seroit plus amusant. Témoin 346.

Majestaten aus: sondern sie wagten es, Drohungen ges gen die Königinn, sogar unter den Feustern des Monars chen, auszustoffen. Das Straug rmadchen Chabry erzählt: während ber Zeit, da sie bei dem Könige ges wesen sep, ihn um Brod gebeten, und ber Monarch ihr geantwortet babe: "Hätte ich Brod; so sollte in Paris "Ueberfluß fenn!" Während dieser Zeit waren ein paar taufend Weiber vor der Thure bes Schloffes versame melt gewesen; diese hatten gedroht die Königinn zu ere morden, und laut auszurufen: sie sepen nach Versailles gefommen, um den Ropf ber Koniginn auf ei nem Spieße nach Paris zuruck zu tragen! Hierauf habe der König zu ihr gesagt: "Aber kommt "ihr benn hieher, um der Königinn ein Leid anzuthun?" Sie haben geantwortet: "Rein!" und der Konig habe erwiedert; "Die Koniginn willigt ein mit Mir nach Pas "ris zu kommen." a) Unter die Weiber, melche diese schrecklichen Drohungen gegen ben guten Monarchen und gegen bie liebenswürdige Koniginn ausstießen, bate ten sich einige Mitglieder ber Nationalversammlung ges mischt, welche diese Weiber noch mehr zum Königsmors de aufwiegelten. Mirabeau und Barnave maren vorzüglich geschäftig. Gie riefen überlaut: "Freiheit! "Freiheit! meine Rinder! Freiheit! Wir unterftußen "euch!" b) Go riefen diese Unmenschen, und auf diese Weise wiegelten sie das Volk auf, zu einer Zeit wo der gutige Monarch, mit Thranen in den Augen, Befehl gab, daß man alles in Berfailles vorrathige Brod, auf feine Roften, auffaufen, und unter diese bungrigen Beis ber vertheilen solle. c)

a) Témain 183. b) Témain 157. c) Témain 386.

Der herzog von Orleans batte, fogleich nach ber Ankunft ber Beiber, die Nationalversammlung verlaf: fen, sich unter die Weiber, und unter die Meuchelmor: ber gemischt, Geld unter fle ausgetheilt, und fle gegen bie königliche Familie aufgewiegelt. Die Meuchelmors ber stanben um ihn herum und fagten: "Wir wollen wben Ropf der Koniginn; wir wollen nicht, daß ber Saus "fer langer regiere; ben herzog von Orleans, ben wollen "wir jum Könige haben!" a) Bu gleicher Zeit verfolge ten sie die Gardes du Korps, und drobten ihnen, sie alle umzubringen. Die Gardes du Rorps waren über die Schandliche Weise, wie fie von bem Pobel behandelt wurs ben, so erbittert, daß sich diese tapfern Ebelleute wehren wollten. Aber ihre Offizire hielten fie mit den Worten juruch: "Wehrt Euch nicht; benn man fucht nur ein "Gefecht angufangen, um einen Vorwand ju haben in "bas Schloß einzufallen und ben Konig und die Koniginn ju ermorden. "b) Diele von biefen verkleibeten Deis bern hatten, unter ihrem Rocke, einen Gartel, in well chem Piffolen fecten. c) Diefe jogen fie bervor, und Schoffen auf die Gardes du Korps, von denen fie einis ge todteten und andern bie Pferde umbrachten. Meuchelmorder zeigten, durch bas Gitterthor des Schlofe fes, den Gardes du Rorps ihre Dolche, und riefen babei aus: "mit diesen Waffen wollen wir euch morgen erwar.

a) Ces gens disoient hautement, qu'ils vouloient avoit la tête de la Reine; qu'ils ne vouloient pas que l'ivrogne fut Roi davantage; et plusieurs crioient, que c'étoit le Duc d'Or-leans qu'il leur falloit pour Roi. Témoin 214. 450.

b) On ne cherche qu'à engager une action, pour envahir le charcau, et massacrer le Roi et la Reine, Témoin 214.

c) Témoin. 309.

"ten." a) isin Weib stieß mit bloßem Degen auf Hrn. Bernarby, einen Gardes du Korps. Er ris ihr den Degen aus der Hand, und indem er es that, kam ein Hause von Weibern herbei gelausen, welche ausriesen: "Wir verlangen nicht Brodt; Blut mussen wir haben. "The sepd alle Lumpenkerle; Eure Königinn ist eine . . . "und wir wöllen ihre Haut haben, um Bänder daraus zu schneiden." b) So riesen die Weiber unter den Fenssiern des Königs und der Königinn.

Mit den Weibern und den Meuchelmorbern vereinige te fich gegen die Garbes du Rorps, und gegen die ger beiligten Personen Ihrer Majeflaten, die Burgermilig von Versailles. Uneingebenk bes Zwecks, zu welchem fie feit ber Revolution errichtet murbe, und welcher fein anderer war, als der, daß fie Ordnung, Rube und ofe fentliche Sicherheit erhalten, und den Unordnungen des Pobels, zu einer Zeit da die Gesetze schwiegen, Einhalt thun follten: uneingebenk biefes Zwecks, verbanden fich die Bürgersoldaten sogar mit ben Meuchelmörbern, und vergrößerten die Rebellion, flatt derselben Einhalt gu thun. Anftatt bas Morben ju verhüten, morbeten fie felbst mit. Statt ben Ronig, die Königinn, die Garbes du Korps und den hof zu vertheidigen, den hof von welchem sie Alle Nahrung und Unterhalt zogen: statt dessen unterstützten sie die Mörder des gütigen Monard chen! Der Graf Deftaing, der General: Rommens dant ber Burgermilig zu Versailles, hatte ber Milig

a) Témoin. 338.

b) Ce n'est point du pain que nous demandons; c'est du sang qu'il nous faut; vous êtes tous des gueux, votre Reine est une coq . . . , et nous voulons sa peau, pour en faire des rubans de district. Témoin 225.

keine Patronen austheilen lassen, weil er keine Nothwen: digfeit fab, bie Burger zu bewaffnen. Aber fie kamen ju ihm, in heftiger Buth, und verlangten Patronen. "Wozu?" fragte er. "Um auf die verf. ... Gardes du "Korps zu schießen; auch nicht Einer von ihnen soll "übrig bleiben!" a) Destaing schlug diese Bitte ab; ba giengen die blutdurstigen Einwohner von Bersailles ju ihren Freunden, den treulosen und eidbrüchigen Gol; daten des Regiments Flandern, fauften biefen ihre Das tronen ab, und schossen nunmehr auf die Gardes du Co fehr hatte der beständige Aufenthalt des Rorps. b) Hofes zu Versailles in den Einwohnern ber Stadt alles Gefühl von Menschlichkeit erstickt! Als Destaina Die Schuffe ber ihm untergebenen Dilig borte, fprang er wie rafend hervor und rief ben Burgern zu: "Um Gotz "teswillen, was macht ihr! auf Dich schießt, wenn "the schießen wollt!" c) Destaing hatte sich überhaupt an diesem Tage, burch seine Unerschrockenheit und durch feine Ergebenheit für den unglücklichen Monarchen, neue Lorbeern erworben. Der Herzog von Orleans hatte sich viele Mube gegeben, Deftaing in fein Interesse zu zies ben; er hatte ihm große Unerbietungen und Verfprechun. gen gethan, um ihn treulod zu machen: aber vergeblich. Destaing

c) Morbleu! c'étoit plûtôt sur moi qu'on devoit tirer. Té-

a) Pour tirer sur les f. . . . . Gardes - du - corps; en disant, qu'il failloit exterminer jusquau dernier. Témoin 312:

b) Témoin 302. Tous ceux qui étoient en armes, ainsi que d'autres sans armes, murmuroient, parceque Mr le Comte d'Estaing ne leur donnoit pas de poudre. Le peu d'entr'eux qui en avoient, ne l'employèrent à d'autre usage, qu'à tirer sur les Gardes du Roi, qui ne répondoient pas. Temoin 346.

Destaing war ein Mann von Ehre, ein rechtschaffener Mann, und er blieb es. Der Herzog sagte zu seinem Kanzler Hrn. la Touch et "Können wir Destaing denn "gar nicht gewinnen?"— "Nein! Monseigneur, ante "wortete bieser, das ist unmöglich; er will nicht."— "So mussen wir uns den Mann vom Halse schaffen!" versetze der Herzog. a)

failles, die Gefahr sahe, in welcher sich die königliche Familie befand, suchte er den unglücklichen Monarchen zu bewegen, daß er die Ankunft der Pariser Bürgermiliz nicht abwarten, sondern, unter Bewachung seiner gestreuen Gardes du Korps, Versailles verlassen möchte. Damit man ihm in der Folge keine Vorwürse machen, oder ihm Schuld geben möchte, er hätte den König heimlich entführt: so theilte er seinen Plan dem Bürger; rathe zu Versailles mit, und ließ sich von demselben, in folgenden Worten, eine schristliche Vollmacht geben b):

"Nachdem uns der Graf Destaing angezeigt hat, "baß eine große Menge bewassneter Männer und Weis "ber von Paris im Anzuge begriffen sepen, und daß der "König und die königliche Familie durch ihre Ankunft in "Gesahr gerathen könnten: so erlaubt der Bürgerrath "dem Hrn. Grafen Destaing den König auf seiner Flucht "zu begleiten, und bittet denselben, alles anzuwenden, "um den König sobald als möglich wieder nach Versails "les zurück zu bringen."

a) "Eh bien! D'Estaing l'aurons nous?" — Non, Monseigneur, c'est impossible." — "Il faut s'en désaire." Témoin 17, 168.

b) Déposition de M. le Cointre.

Sobald Destaing biefe Bollmacht erhalten hatte, machte er Anstalten zur Flucht. Fünf Rutschen ber Ros niginn erschienen an bem Thore, welches nach bem Park von Versailles führt. Die Bache wollte schon bas Thor öffnen, um bie Wagen Beraus zu laffen, als ein Officie der Burgermilig ankam, welcher befahl, daß bas Thos verschlossen bleiben follte. Dann fragte biefer Offigie ben neben bem Magen ber reitenden Pagen : wer fich in bem Bagen befanbe? "Die Königinn ift barin ants wortete ber Page ",, Sie will nach Trianon fahren." Darauf antwortete ber Offizir: "Bei ben gegenwarti "gen Unruhen wurde es für bie Koniginn gefährlich "feon, bas Schloß zu verlaffen. Wir bieten und an "Ihre Majestat nach Ihren Zimmern zurück zu begleis " ten : aber aus ber Stadt konnen wir Gie nicht laffen, "und die Wagen muffen baber umfehren a)." Die Ros niginn felbst befand sich nicht in bem Wagen, aber Das bame Thibault, ihre erfte Rammerfrau, fag barin, an ber Stelle der Roniginn. Der gepactte Reifemagen bes Grafen be St. Priest murbe ebenfalls am Thore an ( 6) . To again to a ... gehalten.

Ungeachtet Destaing alle diese Anstalten zur Flucht getroffen hatte: so wollten bennoch weder der König noch die Königinn einwilligen sich von Versailles zu entfernen. Die Königinn hatte in ihren Zimmern große Sesellschaft gebeten, und sprach laut und mit Würde zu jedem, der sich ihr näherte. Sie las auf den Sesichtern der Umstehenden, wie sehr man um Sie besorgt war. Einige Herren wagten es, Ihre Besorgnis durch Worte auszudrücken: aber die Monarchinn antwortete: "Ich "weiß, daß man von Paris gekommen ist, um meinen

a) Déposition de le Cointre.

"Kopf zu verlangen: aber ich habe von meiner Mutter "gelernt den Sod nicht zu fürchten, und ich erwarte bene "selben standhaft, b)." hr. von Trondeville, wel: cher bei der Koniginn im Zimmer war, sagt ... Mehrere "Personen, nach einander, kamen und fündigten an, "baß die Parifer Burgermiliz im Anzuge begriffen fep. "Angst und Unrube nahmen dadurch zu, und nur allein " bie Röniginn suchte benen, die Sie umgaben, Muth geinzusprechen. Sie mar nicht im Mindesten besorgt c). "Einige herren des hofes ersuchten mich, ich möchte "bon der Königinn einen Befehl auswirken, welcher ihs nen Wollmacht geben follte, aus den königlichen Mars "fallen sich Pferde nehmen zu durfen, und die königliche " Familie zu vertheibigen, im Falle man es wagen durf: "te, dieselbe anzugreifen. Ich sprach barüber mit Mas bame Elisabeth, und biefe gieng fogleich heraus, um "Ihrer Majestat, welche bas Zimmer verlassen hatte, biese Bitte vorzutragen. Die Koniginn fam herein, "rief mich ju fich, und fagte: Ich willige ein, ihnen ben Befehl zu geben, welchen fie verlangen, aber unter "ber Bedingung, baß, wenn bas Leben bes Ronigs in "Gefahr senn sollte, Sie schnell von biesem Mittel Ges "brauch machen; daß aber, so lange ich allein in Gefahr bin, Gie Gich deffelben nicht bedienen sollen d).'

b) Journal politique national.

c) Plusieurs personnes, qui arrivoient successivement, annoncoient l'arrivée de la Milice Parissenne. La consternation augmentoit, et la Reine, seule occupée de rassurer les personnes qui l'entouroient, ne montroit pas la moindre altération. Témoin 177.

d) Je consens à vous donner l'ordre que vous me demandez, à cette condition, que si les jours du Roi sont en danger,

Nachdem der König von der Jagd zurückgekommen war, hatte er sogleich seine Minister versammelt, und sich mit denselben berathschlagt: was bei der gegenwärzeigen Lage der Dinge zu thun sen? Einige Minister riethen dem Monarchen, sich von Versailles zu entserznen. Aber Necker widersetzte sich diesem Vorschlage, und zwar aus folgenden Gründen: Erst ens (sagte er) würde die königliche Familie nicht ohne große Schwies rigkeiten Versailles verlassen können, und die Flucht ders seiben werbe der Ansang des bürgerlichen Krieges senn. Iwe it ens hatte der König kein Seld, und da alle königliche Kassen sich in Paris befanden, so war auch keine Möglichkeit vorhanden, sich Geld zu verschaffen e).

Gegen Abend gaben sich viele Personen Mühe, durch Zureden und Ge'daustheilen die unter den Wassen siehenden Soldaten des Regiments Flandern zu bewegen, daß sie ihre Pflicht nicht thun, sondern sich mit den Vürgern vereinigen möchten. Unter diesen Perssonen war vorzüglich geschäftig ein junges Freudenmädschen, Ramens Therouenne de Mericourt. Sie trug ein scharlachsarbenes Amazonenkleid, und ritt, von einem ebenfalls in Scharlach gekleideten Bedienten besgleitet, in Versailles herum. Dann stieg sie vom Pfersde, begab sich, mit andern Weibern, zwischen die Linien des Regiments Flandern, theilte Seld unter die Soldasten aus, und suchte dieselben zum Aufruhr zu bewegen f). Außer dieser Dirne waren noch verschiedene andere Perssonen, in derselben Absicht, zwischen die Linien des Res

- Coople

vous en ferez un prompt usage, et que si moi seule je suis en péril vous n'en userez pas. Témoin 177.

e) Necker sur, son administration. p. ..

f) Témoin 203. 91. 156, 182. 189.

giments Flandern getreten: ja, fogar einige Mitglieder der Nationalversammlung, und unter diesen vorzüglich Mirabeau. Stellvertreter beri franzosischen Notion beredeten die Soldaten, daß fie eibbrüchig werden moch: ten! Mit einem bloßen Sabel in der Hand gieng Mis rabeau von Reihe zu Reihe bes unter ben Waffen stehens den Regiments, und wiegelte bie Golbaten gegen ihre Offizire und gegen die Gardes du Korps auf g). Er fagte zu ihnen: "Meine Freunde, nehmt Euch in Acht. " Euere Offizire haben sich mit den Gardes du Korps "gegen Euch verschworen. Die Gardes du Korps has "ben so eben zwei von Euern Kameraden vor ihrem Ho: "tel ermordet, und einen dritten in der Strafe Sarto: "rp. Ich bin hier zu Euerer Vertheidigung h)." Die versammelten Weiber riefen aus: "Woist unser Graf "Mirabeau? wo ist er? Wie wollen unsern Grafen "Mirabeau sehen!i)". Der Marquis de Balfond, der Obrifte des Regiments Flandern, fagte zu Miras beau: "Sie sehen ja aus wie Karl der Zwölfte! k) Und Mirabeau antwortete: "Man weiß nicht was ges "schehen fann; am besten ift es immer zur Vertheibis "gung bereit zu fenn 1).

Der Herzog von Orleans fandte seine Bedienten,

g) Témoin 48. 161. 149.

h) Témoin 18. Mes amis prenez garde à vous. Vos officiers et les Gardes-du-corps ont formé une conspiration contre vous. Les gardes du Roi viennent d'assassiner deux de vos camarades devant leur hôtel, et un troisième dans la rue Sartory. Je suis ici pour vous désendre.

i) Témoin 154.

k) Vous avez l'air de Charles XII.

<sup>1)</sup> On ne sait ce qui peut arriver; il saut toujours être en état de désense. Témoin 37.

als Spione, sogar bis in den Pallast, und bis in die Jimmer der Königinn. Ein Offizir der Gardes du Korps sprach bitter und unvorsichtig über die Greuels thaten, welche jetzo ungestraft zu Versailles vorgiengen. Die Königinn, welche dieses hörte, senkte sogleich die Unterredung auf einen andern Gegenstand, gieng auf die Herren zu, welche so sprachen, und sagte: "Senn Sie vorsichtiger, meine Herren, sehen Sie nicht dort "einen Kammerdiener des Herzogs von Orleans? Ich "begreise gar nicht, wie er herein gekommen ist m)."

Die Gardes die Korps hatten von dem Könige außdrücklichen Befehl erhalten, sich nicht zu vertheidigen,
sondern sich in ihr Quartier zurück zu ziehen. Während
des Rückzuges geschahen auf sie mehr als sechshundert Schüsse, von denen aber nur wenige trasen. Die Gardes du Korps schickten Abgesandte an den Pobel, um zu
erklären, daß sie keine feindlichen Gesinnungen hätten,
und um den Hausen zu bitten, daß er mit dem Morden
aufhören möchte. Aber Destaing hielt diese Abgesandten zurück: "Gehen Sie nicht heraus, meine her "ren, wenn Sie nicht ermordet werden wollen. Ich
"selbst habe heraus gehen wollen, und man hat acht
"Schüsse auf mich gethan. Ich bin nicht mehr Meistern).

Anch das Regiment Flandern erhielt ausdrücklichen Vefehl vom Könige sich nicht zu wehren. Dieser Besehl wurde so pünktlich ausgeführt, daß die Meuchelmörder

m) Messieurs, soyez plus reservé. Voilà un valet-de-chambre de M. le Duc d'Orleans, qui s'est introduit ici, je ne sais comment. Témoin 146. 168.

n) Messieurs, ne sortez pas, ou vous serez massacrés. Moimême j'ai voulu sortir, et on m'a tiré huit coups de sull Je ne suis plus le maître. Témoin 18.

sogar die eiserne Kette, burch welche der Schloßhof wie durch ein Gitter verschlossen wurde, mit Beilen entzwei schlugen, in den hof und in das Schloß, bis in das for nigliche Vorzimmer, eindrangen, und alles plunderten, was sie antrafen, ohne bag bas Regiment Flandern, welches in Schlachtordnung im Schloßhofe fand, auch nur Gine Bewegung gemacht hatte, biefen Unordnungen, an einem der Majestat geheiligten Orte, Einhalt zu Aus dem Schlosse wurden die Morber von thun o). den Schweizern gejagt p). Der Pobel, welcher alle Diese Greuel ungestraft und ohne Gefahr begehen konnte, wurde dadurch nur desto dreister, und kannte nun, durch Orleans und Mirabeau aufgewiegelt, keine Granzen mehr. Königsmord war sein liebstes Gespräch, und Miemand war vorhanden, ber benen, welche fo fprachen, Vorwürfe gemacht oder sie gestraft hatte. Entsetlich find die Nachrichten, welche uns Augenzeugen von bem geben, mas fie horten und fahen; und wenn irgend ets was beweisen kann, mit wie großem Rechte Rouffeau behauptet hat: der hochste Grad der Verfeinerung der Sitten sepe zugleich ber bochste Grad von Verdorbens beit: so ist es bas Betragen ber Frankreicher mabrend der Nevolution. Man lese die Beschreibung der, auf ber untersten Stufe der Rultur stehenden, menschens fressenden Reuseelander; man lefe bie gegenwartige Ges schichte ber auf ber bochsten Stufe ber Berfeinerung stes henden Parifer; man vergleiche bann Reufeelander und Parifer: und man wird, ohne Bebenken, an moralis schem Werthe jene diesen weit vorziehen! Hier nur eis nige Thatsachen, welche dienen kounen, um eine solche Bergleichung anzustellen.

o) Témoin 37.

p) Témoin 168.

Ein Mann naherte fich einem Garbe du Korps, welcher auf seinem Vosten Schildwache stand, und sagte gu ibin: "Du Sch..., die Reihe wird bald auch an bich Ein Haufe von Morbern schrie im "fommen q)! Schloßhofe: "Wo ist die verfluchte .....? Wir wollen Wenn sie vom Könige sprachen, "ibe Berg freffen r)!" nannten fie ihn nur "ben Rerls)." Die Burgermilis fagte: "Sie wollten die Garbes du Korps zwingen, "bor der Miliz zu defiliren, mit dem huthe in der hand, "und mit einem gebogenen Rnie t)." Ein Offizir ber Parifer Bürgermilig sprach: "Die Gardes bu Korps müßten alle, ohne Ausnahme, ermordet, ihnen bas "herz aus bem Leibe geriffen, und baffelbe gebraten, "und jum Frühstücke verzehrt werden u)." Ein Pariser Bürgersoldat sagte: "ich habe dem Könige heute aus "seiner Ruche ein gebratenes huhn gestohlen, und es "bat mir beffer geschmeckt als Seiner Majestat x)." Der Herzog von Orleans ließ Mörder anwerben, und jedem funfzig Louisd'ors versprechen, der sich mit dem Saufen vereinigen wolle, welcher am folgenden Morgen in das Schloß mit Gewalt einbrechen, und die Gardes du Korps und die königliche Familie ermorden follte y). Ein Mann von Stande sprach mit zweien andern, und sagte: "bald "werben wir fart genug feyn. Die Burgermilig ift auf Dann wollen wir nach dem Schloffe bin " bem Wege.

q) J. F. ... de galonné, ton tour viendra avant qu'il soit long tens. Témoin 9.

r) Où est cette sacrée co . . . ? Il faut lui manger le coeur. Témoin 9.

s) Témoin 29. t) Témoin 61.

u) Qu'il faudroit les tuer tous, jusqu'au dernier, leur arracher le coeur, les fricasser, et déjeuner avec. Témoin 61.

x) Témoin 33. y) Témoin 110.

"lieben, uns ber Personen des Königs und ber Konis ginn bemächtigen, und aller ber Spisbuben, mit des , nen sie umgeben find. Alle biese Leute brauchen wir "gar nicht. Weil fie nicht ju regieren versteben, so find "fie eine unnütze Laft, welche wir und vom Salfe schaff "fen muffen. Uebrigens fommt unter ber Burgermilie " ein Mann, ber fich mit uns verfteht, und ber und hels , fen wird unfern Plan auszuführen." Einer ber Bus hörer, über diese Rede unwillig, antwortete: "Was? "meine Herren, ein Komplott? Das ift schrecklich! Der "König hat ja keine Schuld, wenn sich seine Minister , schlecht betragen haben!" Darauf riefen die übrigen: 3, Bo! bo! wozu ein König? Nichts mehr von Alle "bem a)." Und Einer, ber babei fand, fagte: "Ja! "ja! ihr habt Recht!" Einen Garde du Korps verwundete ein Goldat ber Parifer Burgermilig mit feinem Bajonette, durch das Gitterthor des Schloßhofes, mit schrecklichen Drohungen b'. Der erfte Pring bom Ges blute, der Herzog von Orleans, war mit den Mordern einverstanden, sprach mit denen, welche die gräßlichsten Berwünschungen gegen die Koniginn ausstießen, grußte dieselben, und wurde bon ihnen gegrüßt c). Die in

a) Bon, bon, a quoi bon un Roi? plus de tout cela. Té-

b) Un soldat de la garde nationale, de Versailles ou de Paris, m'a au travers les barreaux de la dite grille, allongé un coup de bayonette, qui a déboutonné mon habit, et ne m'a qu'effleuré la poitrine, en me disant: "B... à la lanterne; "il fera jour demain. Si tu crois que nous sommes venus "ici pour des prunes, tu te trompes bien." Témoin 158.

dans la matinée du Mardi, des femmes venues de Paris dire: "Ah! la garce! nous ne nous en irons d'ici qu'après

Weiber verkleibeten Manner sprachen lachend und hup. fend davon, daß sie den Kopf der Königinn mit sich nach Paris bringen wollten: und, was bemerkenswerth ist, pe nannten die Königinn nicht anders als die Defferreis cherinnd). Dieses geschah besmegen, weil die Ver: schwornen, ba fie voraus saben, daß das Haus Desters reich eine so himmelschreiende Greuelthat, als die Er: mordung eines gekrönten Hauptes, einer geheiligten Person aus ihrer Familie, nicht ungestraft lassen wurde, es auch für nothig hielten, schon im voraus dem Volke Dag und Abscheugegen alles was Desterreichisch war, oder Desterreichisch hieß, beizubringen. Sie nannten das her die königliche Familie nicht anders als: den Desters reichischen Ausschuß (le Comité Autrichien). Die Zügellosigkeit war so groß, und in den Gemuthern der Frankreicher war so wenig Gefühl von Anständigkeit, von Großmuth, oder auch nur von Menschlichkeit übrig geblieben, bag man ben Weibern lauten Beifall zus flatschte, welche auf öffentlicher Strafe die Meffer auf ben Steinen wetten, mit benen fie, wie fie fagten, bie Königinn ermorden, berselben den Leib aufschneiden, und das Herz heraus reißen wollten e). Die Feder fällt

egalement, pendant la dite soirée du Lundi, M. le Duc d'Orleans, allant et venant plusieurs sois de chez lui à l'Assemblée', et de l'Assemblée chez lui, recevant, chemin saisant, les hommages et les saluts de toute la populace, et que de tems en tems ce Prince leur rendit le salut. Temoin 272.

d) Nous rapporterons à Paris la tête de cette B..... d'Autrichienne. Témoin 316.

e) Monsieur du Forget, Chevalier de Malthe, dépose, qu'il vit passer beaucoup de poissardes, ou semmes du peuple, qui

mir aus der Hand, indem ich solche Abscheulichkeiten niederschreibe! Aber dieses sund die tranrigen Folgen des gänzlichen Verfalls der Sitten und den Religiouz dieses sind die Folgen der Modephilosophie, und des dogmatischen Altheismus!

Einen großen Theil biefer Greuelthaten batte ber Hof verhindern, und vielleicht auch denen, welche am folgenden Tage geschahen, zuvor fommen können, wenn er gleich anfänglich Gewalt gebraucht hatte. Es waren Truppen genug in Berfailles vorhanden, um einen Saus fen zusammengelaufener Weiber, und eine Rotte von Meuchelmordern nach Paris zurückzujagen. Bosewiche ter sind allemal auch zugleich feige Menschen, und fürche ten sich vor jedem Scheine von Widerstand. Auf die Gardes du Korps und auf die Schweizer konnte der hof fich verlaffen; ein großer Theil bes Regiments Flandern war auch noch treu geblieben, und wurde erst am Abens de dieses Tages, und am folgenden Morgen verführt. Zu biesen Truppen hatten sich noch viele Freiwillige der Burgermilig von Versailles gefellt; und so batte man leicht die Weiber und Morder nach Paris guruckjagen, fich der Brucke gu Gebres bemachtigen, diefelbe, ba fie nur von Solz gebaut war, abbrechen, und dadurch, we= nigstens auf eine Zeitlang, bie Parifer Burgermilig vers hindern können, nach Versailles zu kommen. hatte der König der Nationalversammlung erflaren muß

- Crisple

se déchainoient en propos tres indécents contre la Reine. Qu'une d'elles particulièrement, ayant un couteau à la main, qu'elle aiguisoit sur une borne, disoit, qu'elle seroit heureuse, si elle pouvoit lui ouvrir le ventre avec ce couteau, et lui arracher le coeur, en sourrant le bras jusqu'au coude; ce qu'elle accompagnoit d'un geste démonstratif.

fen: "Dag Er so große Beleibigungen gebuldig zu er ,, tragen nicht gesonnen sep, und bag Er um fich ber alle seine getreuen Unterthanen versammeln und sich den "Rebellen widersegen wolle. Gie, bie Rationalvers " sammlung, werde ber Nation für alles das Ungluch, "welches nunmehr erfolgen wurde, verantwortlich fenn "muffen, wenn fie fich nicht mit ihm vereinige, um die Sauf dem Marsche begriffene Pariser Armee zu berhin "bern nach Versailles zu kommen." Satte der Konig eine folche Erklarung gethan: so würden die Verschwor nen, aller ihrer demagogischen Kunstgriffe ungeachtet, bennoch dem Bunsche bes Königs gemäß haben stim men muffen: weil der Ausgang einer Schlacht zwischen der tapfern Leibwache des Königs und dem Pariserge findel viel zu ungewiß war. - Gefett aber auch, der Rof nig ware geschlagen worden, oder er hatte feine Schlacht wagen wollen: so wurde es dann boch möglich gewesen fein, daß fich der Ronig in eine benachbarte Gtadt flüchten, und mit benjenigen Mitgliedern der Berfamm - lung, welche ihrer Pflicht getreu geblieben waren, wur be haben vereinigen konnen.f) Satte ber Ronig seinen Truppen Befehl gegebon, sich zu wehren: so mare alles, was nachher geschah, verhütet, und die tapfern Gardes du Korps waren nicht der Wuth eines rasenden Pobels aufgeopfert worden. Aber Menschlichkeit hielt den Kös mig davon ab, seiner Leibwache Gegenwehr zu erlauben; eine migverstandene, zu unrechter Zeit angebrachte Menschlichkeit. Misverstandene Menschlichkeit haberich gesagt! Seit einiger Zeit ist es Mobe gewore den, zu behaupten, daß das Wolf, wenn es glaubt, daß

<sup>()</sup> Mounier appel, p. 152.

ihm Unrecht geschehe, ober wenn es von Partheigangern aufgewiegelt wird, ein Recht habe, fich mit gewaffneter Sand ben Befehlen feines Burffen zu widerfegen und die schändlichsten Frevelthaten zu begeben; und daß ber Rurft, in einem folden Ralle, nicht unter ben gufame mengelaufenen Haufen ichtegen laffen burfe; bag Er, mit Einem Worte, fein Burgerblut bergießen fonne, obne seine Pflicht zu verlegen. I Diese Lehre ist aber auf unrichtige Grundfage gebaut. Wenn in einem Staate ein Auflauf entsteht: fo muß der Fürst erst alle mögliche Mittel der Gute versuchen, um bas Volf zu gerftreuen. Helfen biese nicht: so muß er burch Drohungen zu fchrecken suchen. Und wenn auch biese keine Wirkung thun follten: fo ift es feine Pflicht (freilich) eine unans genehme Pflicht) der Gewalt Gewalt entgegen zu feizen. und den haufen zu gerftreuen. Die Menschlichkeit fos gar forbert biefes von ihm: sie forbert, daß einige Ber nige umkommen, damit Biele gerettet werden. Die Erfahrung bat gelehrt, bag ber Pobel, wenn er einmal aufrührisch geworden ift, burch Schonung fich nicht leis ten läßt, sondern burch Nachgiebigkeit nur noch mehr rebellisch wird. Hingegen hat die Erfahrung auch gelehrt, daß ein Haufe von vielen taufend Menschen sos gleich auseinander läuft, fobalb nur einmal unter denfelben geschoffen wird. In England, wo boch vols lige Freiheit herrscht, wird bei einem Auflaufe bes Bolkes das Kriegsgesetz laut vorgelesen und öffentlich bes fannt gemacht. Die rechtschaffenen, guten, ruhigen und friedliebenben Burger geben bann nach Saufe, und unter dem Gefindel wird, wenn es fortfährt Unords nungen zu begeben, geschoffen. Bei bem großen Auf? laufelzu London, im Jahre 1780, hatte man lange,

Coople

vielleiche zu lange, Rachficht gegen bas Wolf gehabt. Der Pobel plandette, mordete, sengte und brennte, am hellen Dagen und ungestreft; Werniahnungen halfen nichtes viele hundert Menfchen verloren ihr sauer ers wordenes Cigenthum; und die Ainfrührer wurden tage lich droiften. Alls fie aber, gu vielen taufenden, nach ber Bank hinzogen, und biefelbe zu verbrennen und zu plundern ; und folglich dem gangen Staate ben Untere gang brobeten: ba wurden Goldaten gegen den Saufen abgeschickt. Diese schoffen und von Jenen fielen einige wenige. In demselbigen Augenblicke lief der ganze persammelte haufe vieler taufend Menschen erschrocken auseinander, und bie Rube war hergestellt. Mugene geugen haben mich versichert; baß es beinahe unglaube lich fen, wie schnell, nach wenigen Schuffen, eine fo große Menge rasenber Menschen sich getrennt und rubig fich nach hause begeben habe. War denn nicht ber Tod dieser wenigen aufrührischen Menschen ein Opfer, bas bem Beften bes Gangen, bem Beften bes Staates ger bracht wurde? Ich kann hier aus Erfahrung sprechen: ich bin felbst; ju verschiedenen malen, bei gefährlichen Bolksaufläufen Augenzeuge, und, burch die Menge go: waltsam fortgeriffen, gegen meinen Willen, mit banz belnd gewesenz und ich habe gesehen, wie wenig die Gute hilft, und wie biel ber Ernft ausrichten ? 3wei mal zu Gen & einmal zu Rotterbam in Holland? im Julius des Jahres 1789; vier bis fünf mal zu Pas ris, im Julius und August des Jahres 1790; und zu Mancy, am 1. September 1790. Bo Strenge gebraucht wurde, da war die Rube fogleich wiederum hergestellt: wo man gelinde Mittel anwandte, da wurs de der Aufruhr nur desto größer und gefährlicher. Ich

kann baber gan nicht einfesten, aus welcher lirfache man die folgenden Worte des verstorbenen Kaisers an seis nen General Dalton, so unbegreiflich grausam bat finden wollen, da sie vielmehr die allgemeine Regel sind, nach welcher jeder Fürft, bei einem Bolksauflaufe bane belt, und handeln muß; denn es ist seine Pflicht, die öffentliche Ruhe, wenn bieselbergestört wird, wieder bergustellen. Der Raifer schreibt: Ennuys de leur durée (des troubles des Pays-bas) et voyant que le mal ne fuit qu'augmenter en différant davantage, j'ai résolu de couper court aux difficultés. Silles choses vont sans qu'on soir obligé d'employer la force, tant mieux. Si non, il faut l'employer à propos, mais avec fermeté et énergie, et ne pas balancer, ne pas douter; et ne rien commencer qu'on ne l'achève, et que tont ne soit sous mis. Le plus ou moins de sang, que peut couter une parcille opération, ne doit point être mis en ligne de compte, quand il s'agit de tout sauver, et de finir une bonne fois ces éternelles insolences. Satte Dal ton biefen Rath bes Raifers fogleich, und ftrenge befolgt: so würde die brabantische Pfassenrevolution niemals ere folgt senn; und dann ware auch der Raiserlichen Armee die Mube einer Wiederoberung erspart worden; eine Wiedereroberung, von welcher man eben das sagen fann, was Florus vom Macedonischen Kriege fagte Einziehen und Siegen war einerleig).

Es hatte ben ganzen Tag!sehr stark geregnet, und auch bei anbrechender Nacht, als es ansing sinster zu werden, hatte der Negen noch nicht aufgehört. Die bewasneten Männer und Meuchelmörder, welche mit

g) Introisse victoria fuit.

ben Weibern von Paris gekommen waren, jogen fich nunmehr auf einen Haufen zusammen, lagerten fich vor bem Hause, in welchem die Nationalversammlung ihre Sigungen hielt, labeten die Kanonen, welche fie mit fich von Paris gebracht hatten, stellten biese Ranonen por die Fronte, und einige von ihnen giengen, mit brens nender Lunte, welche man im Finstern sehen konnte, nes ben ben Ranonen bin und ber. Da es schon gang fins fter war, und biefer Saufe, unverrückt, noch immer in eben ber Stellung vor dem Saale der Nationalvers sammlung Bache hielt; so reitet herr le Cointre, ein Staabsoffigir der Berfailler Burgermilig, begleitet von zwei Abjutanten, zu biesem Lager bin, und vers langt, in daffelbe eingeführt zu werden. Zwolf bewafs nete Manner werden ihm entgegen geschickt. Er fleigt vom Pferde, und befiehlt seinen Abjutanten, an den Borposten zurück zu bleiben. Bei flockfinsterer Nacht wird er in bas Lager eingeführt. Die Wache stellt ihn por die Mündung einer gelabenen Kanone, und rund um ihn formirt sich ein Kreis, welcher bloß allein burch bas schmache Licht ber brennenben Lunten erleuchtet wird. Die tieffte Stille berricht rings umber, und nen fangt herr Le Cointre an ju fprechen: " Eure Bruber "zu Versailles wundern fich, Euch hier in einem folchen "Aufzuge zu feben, und laffen Euch durch mich fragen, "warum ihr hieher gekommen sept, und was ihr hier "verlanget?" Ein allgemeines Geschrei schallt bem Redner entgegen: "Brodt! Brodt! und bas Ende ber "Unruhen!" - "Wir wollen (antwortet Le Cointre) "Eure bringenbfien Bedürfniffe befriedigen; aber wir "können nicht zugeben, daß Ihr Euch mit Euren Wafs , fen, in der Stadt gerftreuet; denn wenn ein Unglück "geschäs

"geschäbe, so wurde baburch der Konig beunruhige "werden; Er, bem wir bie größte Sochachtung ichula " dig sind. Schwort, daß keiner von Euch seinen Possen "verlassen wolle; und dann will ich suchen, Euch Brodt "zu verschaffen. Wie viel find Euer?" - "Sechs "bundert! \_\_ "Sabt Ihr genug an sechs hundert "Pfund Brodt?" — "Ja! Ja! Ja!"

Nun wollte Le Cointre sich wegbegeben, um ben Auftrag, welchen er übernommen hatte, auszuführen; aber zwei Manner aus dem Haufen kamen muthend auf ihn zu, ergriffen ihn, und behaupteten, er wolle sie verrathen, und darum babe er sich nach ihrer Anjahl ers kundigt. Endlich lassen sie ihn los, aber sie geben ihm ein Detaschement mit, um ibn zu begleiten, und barauf zu bringen, daß er sein Versprechen erfülle. Er kommt an den Eingang bes Lagers, besteigt sein Pferd, welches er bafelbst zurück gelassen batte; feine Begleiter ergreis fen dasselbe bei dem Zaume, und führen ihn so nach dem Rathhause. hier stellt er dem versammelten Bürgers rathe vor, in welcher traurigen Lage ihre Pariserbruber sich befinden, welche er so eben im Lager verlassen babe, und bittet sich für dieselben die versprochenen sechshuns dert Pfund Brodt aus, wobei er zugleich erzählt, diese Leute hatten ihm den Eid, sich während der Nacht in der Stadt nicht zu zerstreuen, nur unter der Bedingung ges schworen, wenn er ihnen dieses Brodt liefern wurde. Seine Bitte wurde ibm abgeschlagen. "Man kann," fagte ein Mitglied bes Burgerrathes, ,, nicht so viel "Brodt auf einmal weggeben, ohne die Stadt Versailles " selbst einer hungerenoth auszusepen; und, außerdem, "wer soll das Brodt dahin bringen? wer will es aus-"theilen? und wer foll die Bezahlung bafüt einnehs 3 meiter Theil.

"men?" - "3ch will baffelbe, auf meinen eignen "Pferden, hindringen laffen," antwortete Le Cointre, "ich will bafür bezahlen; und ich will es austheilen : "benn man kann doch biese armen Leute nicht hungers "fterben laffen." . Hierauf antwortete man ihm: " feine: "Bitte konne nicht gewährt werben, und Alles, was "man ju thun im Stande fen, bestehe barin, unter tiefe "Leute zwei Tonnen Neis auszucheilen." Aller Vorstellungen ungeachtet blieb es bei biefem Entschluffe; und nunmehr erhielt Le Cointre den Auftrag, fich ju erfundigen, ob bie Leute im Lager den Reis roh oder gefocht zu erhalten verlangten? Er legte ihnen biefe Frage vor, und sie antworteten, wie man sich leicht porstellen wird: sie wünschten ben Reis gefocht zu be: fommen. Le Cointre brachte diese Antwort nach dem Rathbaufe gurud. Aber inbeffen war der Burgerrath auseinander gegangen, und er erhielt alfo Nichts für die Leute im Lager, bon benen einige ben gangen Tag noch nicht gegeffen hatten.

Herr Le Cointre verlangte nunmehr, mit einigen andern Soldaten der Bürgermiliz, abermals Pulver und Patronen von den Oberoffiziren, um auf die Sardes du Rorps schießen zu können. Herr de la Lontiniere, an welchen sie sich gewandt hatten, versicherte, er hätte keine. Hierauf antwortete ihm Herr de Bury, ein Lieutenant der Bürgermiliz: er wisse zuverläßig, daß Patronen vorhanden sepen, und wenn er sie nicht sogleich unter die Bürger austheilte, so wollte er ihm den Kopf spalten. Nach dieser Orohung ösnete Herr de la Lontis niere das Magazin, und hier war Vorrath in Menge vorhanden. Nun wurden die Kanonen geladen, und gegen das Sitterthor des Schloßhoses gesehrt, um auf

die Gardes du Korps zu schießen, im Falle sie sich wies berum zeigen sollten.

Indessen waren die Männer, welche vor dem Hause der Nationalversammlung gelagert gewesen waren, aufsgebrochen. Sie hatten ihr Lager verlässen, und sich in der Stadt zerstreuet, als sie sahen, daß die ihnen verzsprochenen Lebensmittel nicht ausgelie ert wurden. Sie warfen sich auf zwei in der Straße liegende, todt gezschossene Pserde der Gardes du Korps, hauten dieselben in Stücken, machten Feuer an, brateten und verzehrten dieselben, halbgebraten, mit großem Appetite. h)

Nachdem der König ben Abgesandten der Nationale versammlung seine Antwort wegen ber Versorgung ber Stadt Paris übergeben hatte, maren diese, mit den fie begleitenden Weibern, wiederum zu ber Rationalvers sammlung guruckgefehrt, nur allein herr Mounier, ber President ber Versammlung, war auf dem Schlosse ges blieben. Er stellte dem Konige vor, daß, da in der Versammlung beschlossen worden sep, bald eine zweite Gesandschaft an Ihn zu senden, um von Ihm unbes bingte Genehmigung ber ibm vorgelegten fonftitus tionellen Artikel, und ber Bekanntmachung der Rechte bes Menschen und bes Burgers zu verlangen: so wurde es der Ehre des Königs angemessener senn, wenn En einen solchen Befehl ber Versammlung nicht abwars ten, sondern durch eine freiwillige Genehmigung einer erzwungenen zuvor kommen wollte. i) Der König ging mit seinem Staatsrathe in ein anderes Zimmer, um über diesen Vorschlag sich zu berathschlagen. Herr Mounier blieb indessen in dem Andienzsaale, von halb

h) Déposition de M. Le Cointre.

i) Mounier appel. p. 133.

sechs Uhr des Abends bis zehn Uhr des Nachts. k) Um zehn Uhr erhielt endlich herr Mounier die unbedingte Genehmigung bes Konigs, über die Artifel, welche die Rechte des Menschen betrafen. Der König mußte ber Gewalt nachgeben; es war eine erzwungene Unterschrift, welche, so wie alles, was der Konig nachher unters schrieben hat, gar feine Gultigfeit haben fann. Mounier selbst giebt bieses zu, und sagt deutlich: daß ber Ronig, nur um nicht ermordet zu werden, diese Ars titel angenommen und unterschrieben habe. 1) Welch eine Freiheit, die eine solche Genehmigung, mit bewafs neter hand, mit Beilen und mit Dolchen erzwingt! Brauchten denn die Artifel der Rechte des Menschen einer Genehmigung? Es sind ja keine Gesetze. Es sind bloße spekulative Gage, welche die Genehmigung aller Könige der Erde nicht wahr machen kann, wenn sie an sich falsch sind!

Mit der erhaltenen Genehmigung des Königs gieng nunmehr Hr. Mounier nach der Nationalversammlung zurück. Nach der Entfernung des Herrn Mounier aus der Versammlung hatte der Bischof von Langres, an seiner Stelle den Presidentenstuhl eingenommen, aber es wurde ihm unmöglich, Ordnung und Ruhe zu erhalt ten. Weiber und verkleidete Männer hatten sich auf die Bänke und zwischen die Mitglieder der Versammlung gesetzt. Sie lärmten, schrien, sprachen laut, spotteten über einige Mitglieder, neckten andere, drohten einigen mit der Laterne, und schimpsten auf die übrigen. Sie mischten sich in die Berathschlagungen der Stellvertreten der Nation; sie unterbrachen dieselben durch wildes

k) Mounier exposé de sa conduite.

I) Mounier appel, p. 133.

Beschrei; fie stimmten mit; und fie verlangten endlich: die Nationalversammlung solle den Preis des Brodtes und des Fleisches herunter setzen. Da der President einsahe, daß es ganz unmöglich senn wurde, unter eis nem folchen Larme bie Berathichlagungen fortzuseten: fo ließ er, fatt berfelben, einige an bie Berfammlung geschriebene Zuschriften vorlesen. Unter biesen befand sich eine, welche des Tages, an welchem sie vorgelesen wurde, vollkommen wurdig scheint. Es war eine Zus fchrift der Galeerenstlaven zu Toulon, in welcher sie bem Baterlande ihre Arme und ihre Sande, ju Errichtung der Konstitution anboten. m) Gegen gehn Uhr hob der Bischof von Langres die Versammlung auf. Mur febr wenige Mitglieber waren in bem Berfamm: Lungsfaale zurückgeblieben; die meiften hatten fich ents fernt, und alle Banke, ja fogar ber Stuhl des Presiden: ten, waren mit Weibern besetzt. In diesem Zustande befand sich die Versammlung, als herr Mounier ders felben die konigliche Genehmigung überbrachte. Er ließ sogleich trommeln, um die Mitglieder wiederum zu versammeln. Die Weiber schrien, um ihn her: "Brobt! "Brodt! Brodt! Wir haben noch nichts gegeffen!" Dr. Mounier befahl, ihnen Brodt bringen zu laffen, und dieses geschah n), aber bald nachher schickte ihnen ber Herzog von Orleans Wein, Liqueure, Wurst und Schinken, in den Versammlungssaal (o): und so ents stand in demselben ein wahres Trinfgelag. Dr. Mous nier las der Versammlung die königliche Genehmigung vor; da riefen die Weiber: "wird uns benn biefes Brodt geben?"

m) Témoin 201. 277. n) Mounier 163. o) Témoin 146.

Diejenigen Weiber, welche die Ehre gehabt hatten, bem Monarchen vorgestellt zu werden, und von ihm eine eigenhandige Berficherung zu erhalten, daß Er fich bemuhen wolle, der Theurung zu Paris abzuhelfen, waren so vergnügt, daß fie sogleich nach Paris jurucks kehren wollten, um dahin diese frohe Nachricht zu übers bringen. Gie funbigten ihren Borfat, ben auf bem Schlofplate versammelten Beibern an, und baten bies fe, fie nach Paris juruck zu begleiten, ba nunmehr ben Zweck ihrer Reise nach Berfailles vollkommen erfüllt fen. Aber die Weiber antworteten: "Nein! wir konnen nicht "mitgeben; man hat uns ausbrücklich befohlen, hier zu bleiben!" Die Chabry reiste um eilf Uhr des Rachts, in Gesellschaft neun und breißig anderer Weiber, und bes Anführers Maillard, in Wagen, welche ihnen der König ju geben befohlen hatte, nach Paris ab. Sie trafen auf bem Wege bie nach Verfailles zies bende Pariferarmee an, und famen am fechften Ottober, um zwei Uhr des Morgens, auf bem Rathhause an. Eine Menge Weiber maren schon borber nach Paris guruckgefehrt, und auf dem Greveplage waren gegen zwei hundert berfelben versammelt, als Maillard ankam. Diefe begleiteten ibn nach bem Caale, in welchem ber Burgerrath von Paris versammelt war. Maillard fats fete, von bemjenigen, was er feit bem vorigen Tage ges feben, gehört und gethan hatte, Bericht ab, und übers gab bem Maire, hrn. Bailly, bie Schrift bes Konigs, -welche die Verforgung ber Stadt Paris betraf. Dann überreichte er bem Hrn. Bailly ben Degen, welchen er dem Schweizer, an dem Eingange der Thuillerien, mit Gewalt abgenommen hatte. hr. Sailly antwortete: ber mache ihm, im Ramen ber Berfammlung,

- Coople

"mit biefem Degen ein Geschenk: denn dieser "Degen könne sich in keinen bessern handen befinden, "als in den seinigen." Zugleich besahl hr. Bailly dem Sekretair, eine schriftliche Urkunde über dieses Geschenk auszusertigen, welche er unterschrieb. p) Darauf bez sahl hr. Bailly: man solle in einem Rebenzimmer dem Maillard, mit allen den Weibern, die ihn begleiteten, auf Kosten der Stadt Paris, ein Nachtessen geben. Dieses geschah. Die Weiber zechten, wurden betrunken, lärmten, sließen die gröbsten Verläumdungen und die beleidigendsten Keden gegen die Königinn aus, und betrugen sich überhaupt auf die allerunans ständigste und unverschämteste Weise. q) Erst um sechs Uhr des Morgens giengen diese Weiber betrunken nach Hause.

Bald nachdem die Weiber ihren Zug nach Versail: Les angetreten hatten, füllte sich der Greveplag von

p) Témoin \$1. Le Sieur Maillard assure, que Monsieur Bailly lui a fait présent de l'épée du brave et sidéle Suisse, et qu'il a signé l'écrit qui en contenoit le don. Cette anecdote est digne de figurer dans l'histoire du Gouvernement Municipal. Monsier appel, p. 136.

que la curiosité ayant conduit lui Déposant dans la salle, il vit ces semmes rangées autour d'une table, qui, dans l'ivresse de leur joye, se livrèrent aux propos les plus scandaleux; que s'étant approché de l'une d'elles, il l'entendit três distinctement dire: "Ah! cette petite Marie-Antoinette, "si nous l'avions attrapée, nous l'aurions sait danser com, me il faut!" et, sur l'étonnement, que lui, Déposant, té-inoigna de pareils discours, elle ajoura: "C'est bien ce "qu'elle mérite, car elle seule est la cause de tous les maux , que nous soussirons." Alors lui, Déposant, révolté du spectacle d'un souper, où regnoit une pareille licence, retourna dans la salle d'Assembée. Témoin 30.

neuem an. In gang Paris ertonte ber traurige, bumpfe Ion ber Sturmglocken. Die Bürger verließen ihre Baufer und zogen bewafnet nach bem Rathhaufe. Die treulosen frangosischen Garbisten (nunmehr besoldete Bürgermilig, oder Kompagnien des Zentrums) marschirten in Ordnung nach bem Greveplage. Sobald bas Bolf fie erblickt, flatscht es ihnen, unter einem wilben Freudengeschrei, lauten Beifall ju. Die Garbiften machen halt; einige Solbaten treten aus ihren Gliebern, und rufen bem Bolte ju: "Ergreift bie Baffen! bie "Waffen! Burger ergreift die Waffen! bie Waffen! " bie Nation ift beleidigt!" Run entsteht neues hans deklatschen und wildes Freudengeschrei. Ein Offizir tritt bervor, gebietet mit ber Sand Stillschweigen, und fagt: " Saltet ein mit Euern Beifallsbezeugungen, die "wir gar nicht verlangen. Die Nation ist beleidigt. "Ergreift die Waffen, und kommt mit uns, um Befehle "bon Eueren Offiziren zu erwarten a)." Die Burger: miliz auf dem Plate stellt fich, nach biefer Aufforderung, in Reihe und Glieder, und zwischen biefen, und mit ihe nen vermischt, steht der Pobel. Der ganze auf dem Plate versammelte haufe bricht bald in ein wuthendes Geschrei aus, und verlangt, daß sich der Burgerrath versammeln mochte. Die Mitglieder bes Burgerraths brangen fich burch ben Saufen, und fommen, einer nach dem andern, auf dem Rathhause an. Von dem Plage her erschallt nunmehr ein unaufhörliches, entsetliches Gefchrei: "Rach Versailles! Nach Versailles! Rach "Berfailles!" Ein Pifet der befoldeten Burgermilig

- - coogle

a) Ce ne font pas des applaudissements que nous vous demandons; prenez les armes et venez avec nous recevoir l'ordre des chefs. Histoire de la révolution. T. 2. p. 299.

Reigt die Treppe des Rathhauses heran, klopft an die Thur des Versammlungsfaales, und verlangt herrn de la Fayette zu sprechen. La Fayette feht von seinem Plate auf, und geht burch ben Saal nach diesen Gols baten ju, welche unter ber Thur feben geblieben find. Einer von den Unführern fagt: "herr General, bas "Volk hat kein Brodt; das Elend ist aufs höchste gesties "gen; ber Ausschuß, welcher für die Verforgung ber Stadt Paris forgen foll, betrügt Sie entweder, ober "wird felbst betrogen; die lage, in welcher wir uns bes "finden, kann nicht lange bauern; es giebt nur Ein Mits , tel, derfelben ein Ende zu machen; gehen wir nach Vers "failles. Man fagt, ber Ronig fen ein einfältiger Mann; "wir wollen die Krone seinem Sohne aufsetzen; einen "Regierungerath mahlen; und bann wird Frankreich "beffer als bisher regiert werben a)." — "Was!" fpricht la Fapette "ift es Eure Absicht Krieg gegen ben Konig ju führen, und Ihn zu zwingen, daß Er uns verlafs "fe b) ?" - "Er wird uns nicht verlaffen, und wenn "Er und verläßt, so haben wir den Dauphin c)." 'La Fanette bat, daß fie von ihrem Vorhaben abstehen mochs

a) Mon Général, le peuple manque de pain; la misère est au comble; le Comité des Subsistances ou vous trompe, ou est trompé; nous sommes dans une position qui ne peut pas durer; il n'est qu'un moyen de la faire cesser; allons à Versailles; on dit que le Roi est un imbécile; nous place-tons la Couronne sur la tête de son sils; on nommera un Conseil de Régence; et la France sera mieux gouvernée. Témoin 2. 30.

b) Quoi done, avez-vous le projet de faire la guerre au Roi, et de le forcer à nous abandonner?

c) Il ne nous quittera pas, et s'il nous quittoit nous avons le Dauphin.

ten, und stellte ihnen vor, was ein folder Schritt für wichtige Folgen haben konnte. Aber alle Vorstellungen waren vergeblich, und der Redner antwortete: "Es ist un= "nütz uns überzeugen zu wollen; alle unsere Kameraben "benken eben fo wie wir : und wenn Gie auch uns übers "zeugten, so wurden Sie bennoch Jene nicht umandern "können a)." La Fapette gieng mit biesen Grenadiers auf den Plat herunter b). Dort stellt er sich mitten unter die besoldete Milig, halt an dieselbe eine Anrede, und stellt den Soldaten vor: baß sie einen Eid geschworen hatten, welcher ihnen Treue gegen ben Konig, gegen das Gesetz und gegen die Nation auferlege. Es entsteht ein allgemeines Gemurmel; man hort nicht auf seine Worte. Er schweigt; und nun erschallt, rund um ihn ber, aus zwanzigtausend Rehlen bas Geschref: ,, Nach , Versailles! Rach Versailles! Nach Versailles c)!" La Fayette hofft indessen noch, seine Truppen zur Ord; nung und zum Gehorfam wiederum gurückzubringen, und in dieser hoffnung sendet er einen Rourier nach Bers failles, mit einem Briefe, in welchem er melbet, daß Die Gahrung zwar groß und ber Aufruhr gefährlich sep,

a) Il est inutile de nous convaincre; car tous nos camerades pensent ainsi, et quand vous nous convaincriez, vous ne les changeriez pas. Témoin 30.

c) Obturbabatur militum vocibus Aponianus; cum loqui coeptaret fremitu et clamore aspernatus. Tacitus Hist. 1, 3.

b) Wenn der Leser sich die Mühe nehmen will, im Tacitus die Geschichte Noms unter den Kaisern zu lesen, vorzüglich die Stellen, die den Aufstand der Legionen betreffen: so wird er, zwischen den Mitteln, welche Otho und andere anwandten, um die Legionen ausrührisch zu machen, die auffallendste Aehulichkeit mit den Mitteln sinden, durch welche Orleans die französische Gatde verführte; so wie man auch sinden wird, daß sich die ausrührischen-Legionen gerade so betrugen, wie sich diese Garde nachher betrug.

daß er aber bessen ungeachtet noch Hoffnung habe die Ruhe wieder herzustellen. Das fürchterliche Geschrei: "Brodt! Brodt! Brodt! nach Versailles!" erschallt aufs Reue. La Fapette halt abermals eine Unrede an feine Soldaten: "Brüder!" (fo fpricht er) "ich bes "fchwore Euch, dem Eibe, welchen Ihr geschworen "babt, getreu zu bleiben. Ich rechne auf Euren Gifer " und auf Eure Tapferfeit, fo gewiß als Ihr auf bie "meinige rechnen konnt. Den letten Tropfen meines " Blutes werde ich fur die Freiheit vergießen; und "wenn wir sie nicht erhalten, so verlange ich nicht "langer ju leben. Steht von Eurem Borfate nach "Berfailles zu ziehen ab. Ich bitte, ich beschwöre euch barum." Einer ber Grenabiere fagt hierauf zu feinen Rameraben: ",Wir muffen; wir wollen "nach Berfailles : will uns herr la Favette nicht das "bin begleiten, so wählen wir unter uns einen alten "Grenadier, ber uns anführen foll a)." Runmebr lägt fich la Fapette sein Pferd bringen, und erscheint, unter dem rafenden Daufen, mit feinen Abjutanten, ju Pferbe. ', Ich werde" fagt er " Euch nach Verfailles "führen, fobald ich baju von dem versammelten Bur-"gerrathe ben Befehl werbe erhalten haben." mand antwortet; alle rufen: "Rach Versailles! Rach "Berfailles!". Auf einige Augenblicke wird es stille; dann erschallt das Geschrei abermals. Es erfolgt eine neue Stille, der Saufe drangt fich, von allen Seiten ber, auf la Sapette zu, und schreit mit heiserer Stimme: "An die Laterne! Un die Laterne! La Fapette an Die "Laterne!" - "Sabt boch" ruft er "um Gotteswillen, "nur fo lange noch Gebuld, bis ich Befehl von bem Burs

and Comple

a) Témain 7.

"gerrathe erhalte." — "Rein! Rein! Rein!" war bie Antwort. "So lagt mich wenigstens vom Pferde steigen, "und ben Befehl felbst abholen." - ,, Rein! Rein! " Rein!" rufen Alle. Er versucht es abzusteigen, aber feine Solbaten balten ihm eine Reibe von Bajonetten entgegen, und Giner aus bem baufen ruft ihm ju: "Beim E ....! Gie werden doch bei uns bleiben, und "uns nicht verlassen wollen a)." Das ungeduldige Gemurmet des haufens wird ftarter und ftarfer; und das wüthende Gefchrei: "Nach Versailles!" läßt sich abermals boren. La Fapette schieft einen Abjutanten nach dem andern zu bem versammelten Burgerrathe, läßt die Lebensgefahr, in welcher er sich befindet, auf das lebhaftefte vorftellen, und um Verhaltungsbefehle dringend bitten. Schon ift es halb fünf Uhr bes Rache mittags, und noch hat der Burgerrath feine Berath: schlagungen nicht geenbigt. Ungeduld und Wuth bes versammelten haufens stelgen aufs höchste; "Fort! "Fort! Fort! nach Verfailles!" rufen fie Alle. . Fanette fagt: "Meine Bruber! th fann eber nicht "abreisen, als bis ich Befehl dazu erhalten habe." --"Befehl? von Wem?" ruft ihm eine Stimme entgegen. "Bon dem versammelten Bürgerrathe," antwors tet la Fayette. "En was Burgerrath "...fchreit bie Stimme. , Befehle vom Burgerrathe! Riemand bat "bier zu befehlen als wir, und wir wollen, daß der "Rommendant sogleich mit uns abreife; wir befehlen "es." La Fanette horte gar nicht auf diesen Rerl, noch auf einige andere, welche basselbe wiederholten, und sihm mit dem Laternenpfahle brohten. Er fah mohl ein,

a) Morbleu, mon Général, vous resterez avec nous; vous ne mous abandonnerez pas.

daß herr Bailly, ohne Rücksicht auf die bringende Ges fahr zu nehmen, in welcher sich der Kommendant der Burgermiliz befand, vorfetlich die Berathschlagung vers. langerte, um ben Befehlshaber zu nothigen, obne Bes fehl abzureisen, und folglich die Berantwortung der uns absehbaren Folgen, welche eine solche Reise haben konns te, ganz allein auf sich zu nehmen. Alles dieses fab la Rapette ein; barum weigerte er sich abzureisen, ebe er Befehl dazu erhalten hatte. Er blieb standhaft. Larm, Geschrei, Tumult, Wuth, Raserei und Ungeduld, nahe men nunmehr unter bem Wolfe und der Miliz auf den höchsten Grad zu. "Nach Versailles! Rach Versailles! "Brodt und nach Versailles!" war das allgemeine Ges Schrei. Einige Grenadiere ergreifen bas Pferd bes Srn. la Fapette bei bem Zügel, um dasselbe mit Gewalt nach Versailles zu führen. In diesem Augenblicke brangt sich ein Bebienter burch das Volk, und übergiebt herrn la Fanette einen Brief von dem Burgerrathe. Run sind die Augen von mehr als 40,000 Menschen auf ihn gerichtet. Er erbricht ben Brief; es entsteht die tieffte Stille, und la Fapette liest:

"In Betracht ber Zeitumstände und des Verlans "gens des Volkes, und auf die Vorstellung des Herrn "Generalkommendanten, daß es unmöglich sen, diesem "Verlangen nicht zu entsprechen, giebt der Bürgerrath "bem Herrn Generalkommendanten die Erlaubniß, ja " sogar den Besehl, nach Versailles zu ziehen."

Nach Ablesung dieses Briefes wird la Fapette tod; tenblaß; er wirft einen Blick, in welchem der Schmerz beutlich ausgedrückt zu lesen ist, über den Greveplaß, über das versammelte Volk, und über die ihn umges bende Bürgermiliz, und zieht dann den Befehl zum Abs marsche. Das Volk antwortet burch ein lautes Freus bengeschrei. Zum Vortrabe beordert er drei Kompagnien Grenadiers, nebst einer Kompagnie der unbesoldes ten Miliz mit drei Kanonen. Vor dem Vortrabe hermarschirten sieben bis achthundert Mann, die mit Flinten, Stöcken, Knüppeln und Spießen, bewasnet was ren. Rach dem Vortrabe kam la Fapette zu Pferde, begleitet von vier Mitgliedern des Bürgerrathes. Sobald er den Platz verließ, ertönte von allen Seiten das Jubelgeschrei: "Hoch lebe la Fapette! Hoch lebe la "Fapette!" La Fapette nahm seinen Hut ab, und nickte dem Volke Dank zu. Er sah sich nach allen Seiten um, und sein Blick schien zu sagen: "Ihr derlangt "es; ich gehorche."

Die Armee, welche la Fapette anführte, bestand aus ungefähr 40,000 Mann. Es regnete febr ftark; aber beffen ungeachtet, obgleich alle biejenigen, welche den Zug ausmachten, schon bei dem Ausmarschiren bis auf die Haut naß waren, nahm bennoch bas Jubels geschrei, so wie sie weiter zogen, immer mehr und mehr zu. In allen Straßen ber Hauptstadt, durch welche fie marschirten, waren die Fenfter und Dacher ber Saus fer mit einer ungahlbaren Menge Menschen angefüllt, welche Beifall flatschten, und: Bravo! Bravo! Bravo! riefen. Damit wurde so lange fortgefahren, als man die Trommeln der Armee horen, oder ihre Kahnen fes hen konnte. Nachher folgte auf bas entsesliche Geschrei die allertraurigste Stille. Paris glich einer undewohns ten, verodeten Stadt; die Strafen waren einfam und verlaffen; und die tiefe Stille wurde auch nicht burch das geringste Geräusch unterbrochen.

Sobald la Japette mit seiner Armee zu Mons

treuil angekommen war, befahl er Halt zu machen, und ließ die Truppen einen Eid schwören: baß sie dem Könige und der Nation treu verbleiben und sür die Wohrnung Seiner Majestät Ehrfurcht haben wollten. Sie schworen: Dann setzte er seinen Marsch weiter sort. Er sagte zu ben Herren le Fevre und de sa Gren, zweien Mitgliedern des Bütgerrathes, welche neben ihm ritten: "Wenn ja Einer von uns zurück kommt: so halte, er es für seine Psiicht, öffentlich die Gründe bekannt, zu machen, welche uns zu diesem Marsche bewogen 3, haben; denn wir marschiren jest, um das Königreich zu "retten, und um die königliche Familie zu beschützen a)."

Als die Pariserarmee, gegen fieben Uhr des Abends, bei dem hause bes herzogs von Orleans, zu Paffp, porbei jog, bemerkten die Solbaten, baf bas haus bes Herzogs mehr als gewöhnlich erleuchtet war, so febr, baß einer von ben Golbaten zu den übrigen fagte: "Wenn "schon der König in diesem hause wohnte, ober wenn "man einen Ball barin hielte: fo konnte es nicht mebr "erleuchtet senn." b) · Gegen halb zwölf uhr kam la Favette mit iber Armee zu Versailles an, und lief bie Truppen aufs neue ben Eid ber Treue schworen. c) Dann begaber fich jum Ronige, mit ben herren le Fevre und Im Rabinette bes Ronigs befanden be la Gren. sich: der Graf von Provenze, der Graf Destaing, der Marschall von Beauvau, Sr. Mecker, ber Giegelbes wahrer, und einige andere Herren des hofes. La Fanet: te sagte zu bem Könige: "Ich fomme, mit zweien Abs ggesandten des Pariser Bürgerrathes, um Eurer Mas

a) Dufaulz de l'infurrection Parifienne.

b) Témoin 7.

e) Témoin 60. 193.

"jestät unsere Liebe für Dero geheiligte Person zu bezeu"gen, und um Siezu versichern, daß wir auch den letten
"Tropfen unsers Blutes für Dero Sicherheit zu ver:
"gießen bereit sind. Zwanzigtausend bewassucte Män;
"ner sind mit mir uach Versailles getommen. Der
"Wille eines ungeheuren Volles hat uns genöthigt,
"hieber zu reisen; und es war mir schlechterdings uns
"möglich, die Truppen zu verhindern nach Versailles zu
"ziehen: aber ich habe sie zweimal schwören lassen, daß
"sie die Besehle ihrer Offizire auf das genaueste und
"strengste besolgen würden, und alle haben den Sid ges
"schworen." a)

Sobald der König borte, daß die Pariserarmee im Anmarsche begriffen sep, ließ er die Nationalbersamme lung ersuchen, sich bei ihm auf dem Schlosse zu berfam; meln. Es famen aber nur wenige Mitglieber, und auch diese nur sehr langsam; nicht eber als bis die Pariser Armee schon angelangt war. Nachbem hr. la Favette dem König die oben angeführte Versicherung gegeben hatte, perließ er ben Monarchen. Darauf fam ber Ros nig selbst aus seinem Zimmer, in bas Vorzimmer, und fragte den Bikomte de la Chatre: "herr be la "Chatre, find viele Mitglieder ber Versammlung in bem "Schlosse?" — "Ja, Sire," antwortete dieser. Dars auf sagte ber König: "Laßt sie hieber kommen, und ruft "auch hrn. Mounier hieber." hr. Mounier und die übrigen Mitglieder kamen, und ber Konig fagte: ..., fr. "be la Fapette ift Ihnen zuvorgekommen: sonst wurde "ich mitten unter Sie gefommen fepn, um bei Ihnen " Rath

a) Procès - verbaux de l'Assemblée générale des Réprésentans de la Commune de Paris.

"Rath ju bolen, wegen ber gegenwärtigen Zeltumftanbe: "aber hr. be la Fapette bat mir versprochen, er wolle "mich vor ben Meuchelmorbern bewachen, von benen "man fagt, baß fie ju Berfailles angekommen fepen. "Alfo geben Sie nunmehr, Herr Mounier, und fahren "Sie in den Berathschlagungen in ihrem Saale fort. " a) Nach diefer Nebe gieng ber Konig in fein Zimmer guruck, und hr. Mounier bat die Mitglieber, fich nach bem Bers fammlungsfaale zu verfügen. Die meiften weigerten fich beffen, und verlangten nach Daufe zu geben, meil shuehin alles ruhig sen; aber Hr. Mounier antwortete ihnen: " Niemals ist es nothwendiger gewesen, daß ber "gesetzgebende Körper versammelt bleibe, als eben jest. 33 3ch will mich nach dem Saale hinbegeben, und wer mir nicht dahin folgen will, dem feht es frei es nicht m zu thun. " b)

Als la Fapette aus bem Immer bes Königs fam, fagte er im Vorzimmer, zu ben Gardes du Korpst: "Meis "ne Herren, Alles ist in Ordnung gebracht. Der König verlaubt, daß die vormalige französische Garde ihre Possischen wiederum einnehme, und der Wille Seiner Majestät zist, daß Sie morgen die Nationalkokarde aufstecken sollen." c) Bald nachher hörte man im Schlosse die Trommeln der treulosen französischen Gardisten, welsche im Schloshofe auf die Wache zogen, und ihre vorizgen Posten wiederum einnahmen. Die Racht war kalt und es regnete stark. Daher zerstreute sich das Volk in die Wirthshäuser, und die Miliz quartierte sich bei den Bürgern und in den Kirchen ein. Dr. de Gouvion,

a) Témoin 127, 211. b) Témoin 211.

c) Forfaits du 6 Octobre T. a. p. 257.



"den; sie haben ihre Posten wieder eingenommen; mor, gen früh reisen wir nach Paris zurück; und der König wird frei seyn zu geben wohin er will, und zu thün was ihm gefällt." a) Diese Unterredung beweist deuts sich, oder scheint wenigstens zu beweisen, daß die Obers offizire der Bürgermistz mit den geheimen Planen der Verschwornen ganz unbekannt waren. La Fapette sandte sogar einen Kourier nach Paris, mit einem Briese an den Bürgerrath, in welchem er anzeigte, daß die volls kommenste Ruhe zu Versailles herrsche.

Gegen zwei Uhr bes Morgens kam Hr. la Fapette zu dem Könige zurück, versicherte daß Alles ruhig sen, und hat den Monarchen, sich zur Nuhezu begeben. Der Kösnig legte sich zu Bette, und auch die Königinn. Die Mosmarchinn sagte noch ehe sie sich niederlegte: "Ich weiß "daß man meinen Kopf verlangt; aber ich habe von "meiner Mutter gelernt, den Tod nicht zu fürchten, und "ich erwarte ihn standhaft. Niemals werde ich den Kösnig oder meine Kinder verlassen; und was für ein "Schicksal dieselben auch tressen mag: so will ich es nut "ihnen theilen." b)

Die Garbes du Korps erhielten aufs neue Befehl, Niemand zu verwunden und sich auf keinen Fall zu wehr ren. Der Graf Destaing, der Generalkommendant aller Truppen von Versailles, dem die Wache über das Schloß anvertraut war, und der die Gardes du Korps hätte

Ce 2.

(a) Temoin Toring

l'attendrai avec fermeté. Jamais je n'abandonnerai le Roi, ni mes enfants; quel que foit le sort qui les attend, je le partagerai.

kommandiren sollen, verlor die Besimmung, wußte nicht mehr was er that, und — legte sich zu Bette. a) Der Herzog de Suiche gieng, gegen zwei Uhr des Morsgens, zu ihm, und bat sich Besehle aus: aber Destaing gab keine Besehle, sondern Nath. Die furchtsamen Misnister zitterten; sie wußten nicht was sie thun kollten, und gaben dem Könige lauter Nathschläge, weiche eines Monarchen unwürdig waren. Sie glaubten in la Fapette den Netter des Vaterlandes zu sehen, und versließen sich ganz auf ihn, und auf die Maaßregeln welche er nehmen wurde. Die Königinn ausgenommen, war Jedermann im Schlosse bestürzt, unschlüßig, surchts sam und verzagt. b)

Die Nationalversammlung war indessen noch verssammelt. Man berathschlagte sich — über die Krimis nalgesetze. Einige Mitglieder der Versammlung sagten thre Meinungen: aber eines der Weiber stand auf, und rief laut auß: "Brodt! Brodt! keine so lange Reden!" Nunmehr zeigte Mirabeau die Gewalt, welche er über den Pobel hatte. Er stand auf und sagte: "Ich möchte "wohl wissen, warum man sich bier das Ansehen giebt, "Uns Gesehe vorschreiben zu wollen." Die Weiber flatschten ihm lauten Veisall zu. Sonderbar genug, daß der Pobel gegen diesenigen Mitglieder der Nationals

Grenade avoit perdu la tête.

b) Il faut avoir été à Versailles le Lundi 5. Octobre, pour se faire une idée du désordre et de la confusion qui regnoient dans toutes les démarches et dans toutes les délibérations: la consternation et la stupeur étoient générales; la Reine seule montra un grand caractère. Forfaits du 6. Octobre. T. 2. p. 270.

versammlung, welche zu allen seinen Ausgelakenheis ten stille schwiegen, aufgebracht schien; den Grafen Mirabeau hingegen, welcher ihnen eine derbe Wahrheit sagte, Beifall zuklatschtel Gegen drei Uhr bes Morgens ließ herr la Fapette beni Presidenten der Bersammlung, herrn Mounier, sagen: alles sen ruhig; alle Posten sepen besetzt, und die nothigen Befehle gegeben; er konne fich auf seine Truppen verlaffen, denn diese waren nunmehr zufrieden, ba fie alles er halten hatten, was sie verlangten; er wolle sich zur Nuhe begeben; und er bitte herrn Monnier, feinem Beifpiele ju folgen und die Sigung aufzuheben; er stehe für Alles a). Zu gleicher Zeit schrieb Mirabeau ein Billet an Herrn Mounier, in welchem er ihn bat, daß er die Sitzung aufheben möchte. herr Mounier that es. Er hob die Sibung auf, und die meisten Mitglieder der Bersammlung giengen nach hause. Alls herr Mounier nach Saufe fam, erfuhr er, daß eine Bande Meuchelmörder bei ihm gewesen war, die seinen Ropf verlangt, und gedroht hatten, ihn zu ermorden b). - mat mit der Ber Rad bereit eine

Nach drei Uhr des Morgens war in Versailles die Ruhe hergestellt. Im Schlosse herrschte die größte Stille. Jedermann schlief; und in den langen, gemölbten Gängen, hörte man kein Geräusch, ausgemommen das Räuspern einzelner Soldaten, und von Zeit zu Zeit die Fußtritte der Schildwachen, welche kamen, um ihre Kameraden abzulösen. Die tiefste Ruhe herrschte überall. Der König, die Königinn und die königliche Familie schliefen. Sie wußten nicht, daß das Mordschwerdt über ihrem Haupte

a) Déposition de M. Mounier.

b) Monnier exposé de sa conduite.

schwebte, und daß die Dolche, durch welche ste ermordet werden sollten, in den Sanden keiger Meuchelmörder schon gezuckt waren. Sie hörten nicht die schrecklichen Orphungen und die Lässeumgen, welche man, fogar in der Nahe des Schtosses, gegen ihre geheiligten Personen ausstieß. Sie schließen nuhig und sanst — aber welch ein Erwachen!

Die Partser Bürgermitig, welche von deur anhale tenden Regen ganz naß geworden war, hatte sich in die Kirchen und in die Häufer der Bürger einquartirt, und rubte nunnehr so gue als es möglich war. Die von Paris gekommenen Weiber und Freudenmädchen trieben ihr gewöhnliches Handwerk. Einige von ihnen lagen in den Kirchen, zwischen den Burgersoldatens andere brachten die Racht bei den Mitgliedern der Mas tionalversammlung zu a): aber der größte Theil blieb in dem Bersamulungssaake der Rationalversammlung. Diese hatten, auf Kosten des Herzogs von Orleans, gezecht, und fich betrunken; und fie begiengen num mehr, im Rausche, in dem Versammlungssaate selbst, die allerabscheulichsten Ausschweifungen b). In einem Theile von Versailles ranchte noch das Blut der ers mordeten Gardes du Korps: in einem andern Theile wurde getrunfen, gelasht, getanzt, und nit verwor=

cashing the entire and partie

a) Temoin 373.

b) Après la dernière séance de l'Assemblée levée, on donna, autant qu'il fut possible, à boire et à manger à
tous ces gens. Environ 900 ou 1000 passèrent la nuit
dans la salle de l'Assemblée. Comme ils étoient crottés et mouillés, les uns quittèrent des jupons qu'ils
avoient sur des culottes, d'autres des culottes et des
bas qu'ils avoient sous des jupons, pour les faire secher. Pendant cette nuit il se passa entre ces gens
des scènes peu décentes inutiles à raconter. Témoin 61.

fenen Weibsperson die medrigsten Ausschwerfungen Beglingen a). Die mit mancherlei Werkfeligen bewaff= neten Menehelmörder, waren theile in bein Berfamat= füngssaale der Rationalversammslung unter die Weiber gemischt; theils hatten sie hin und wieser auf den Straffen, vorzäglich auf dem Schlofplate, große Feirer angezündet, und sich um diese Feuer gelagert, wobei sie die getödteten Pferde der Gardes du Korps in Stücken hieben , brateten und verzehrten. Von Wein und Brandtewein beraufcht, machte ein Baufe dieser Kannibaken, nahe am Schlosse, großen Lärnt. Herr Borg, ein Muffens von der Kapelle des Ko nigs, stellte ihnen vor: daß es unschieflich sen, in der Rabe des Schloffes folchen Karns zu machen, und das durch den König und die Königinn am Schlase zu hin= dern. Die Mörder antworteten: "Was geht das Euch ant Wie bekümmern und viel barum, od wie diese am Schlafe verhindern ober nicht b) -

So war also, von drei Uhr des Morgens an, zu Versailles alles ruhig. Die guten und rechtschaffenen

a) Saeya ac deformis urbe tota facies. Alibi praclia et vulnera; alibi balineae popinaeque. Simul cruor et strues corporum: juxta scorta et scortis similes. Quantum in luxurioso otio libidinum, quidquid in acerbissima captivitate scelerum: prorsus ut eandem civitatem et furere crederes, et lasciviro. . Nuncinhumana securitas, et ne minimo quidem temporis voluptates intermissae, velut festis diebus id quoque gaudium accederet, exsultabant, frucbantur, nulla partium cura, malis publicis laeti. TACITUS Historiar: lib. 3.

b) Ils me repondirent: Qu'est-ce que ça vous fait? Naus nons f.... bien d'empêchet cette g.... de dormic. Témoiu 346.

Bürger bes Strates schliefen, und nur die Bosewiche ter und Verbrecher wachtelienen 3.6 (2018,1888) und

Die ungeheure Menge von Menschenzeweiche von Paris nach Versailles gekommen war, sbestand aus drei verschiedenen Rlassen: De Ersten Spaus Ungluck: - lichen und Afrien, deren Einfalt man gemißbraucht, » und die man überredet hatte, daß fie, nebst ihren - Weibermund Kindern , vor hunger würden umfoms nien muffen, wenmiste nicht won dem Könige, wel--chen ianuber Spungersnoth Erhuld fen, Brodt ver slangten: 3 wolt en 8 plans Schwindelköpfen und » Freiheitsschwärmern, welche, durch die aufwiegeln-» den Redem des Palais Royal erhipt, nach Berfailles -famen, um fich wegen der vorgeblichen, der Ration » erzeigten Beleidigung, an den Gardes bu Korps gu » rachen: Allnter ihnen gab res inehr als Einellinges "heuer, welches sich durch die Ermordung der Konis » ginn auszüzeichnen wünschte, und welches seine Tro-»phaen nur nach der Alnzahl der von ihm felbst abges » hackten Köpfe, oder feiner unfinnigen Wuth aufgen-»pferten Schlachtopfer berechnete. Unter ihnen gab » es auch mehr als Einen gedungenen Bosewicht, wel-»cher den Auftrag hatte, diese blinden Werkenge des » Ehrgeizes und der Nachsucht der Worschwornen, gum » Morden angutreiben. Diendritte Rlaffenbestand » aus rechtschaffenen Dannern, welche von Paris ge-» kommen waren, unt, wo möglich, die Unordnungen "tu verhindern, oder boch wenigstens den franrigen "Folgen derselben vorzubengen. Zu dieser Riaffe ge-» hort der größte Theil der Parifer Burgermilig. -"Ich sage, der größte Theilidieser Milit; denn lei= » der! gab es auch unter diesem, sonst so preiswurdigem » Körper, Leute, welche die Wuth des Patriotismus virre führte; und andere, welche von personlichen

» Northellen geleitet murden i Unten diele detern falm » man vorzuglich die französsichen Gardistandrochnen, s die sibrenvormaligen Possen wiederum winzuschmen President a) red numer gerinftes Bericht Gegen fanf Uhr des Morgens, bei dom erffen Uns bruche des Tages, wird aufidem Schlosplage getrommelt. Einige Bataillone der Bargermilig werfamineln sich; und ein Daufe von Weibern Wersammelt Sich auch. Einige Rerle laufen, mit rafendem Gefchrei, durch die Strafen von Versailles und tufen mit einem fürchterlichen Geheule : un Todtet, dien Gardes "du Korps! Tobtet Die Ggrde du Korps! Berschont » keinen » ! Der Daufe von Weibern auf idem Schlogplage vergrößert fich immer mehr und mehr und viele verkfeidete Manner, oder gedungene Meuchelmorder, mischen sich unter fie. Die Beiber find größtentheils betrunken; und nun serhist man ibre Ropfe noch stärker, durch die entsetlichsten Ber= laumdungen gegen die Koniginn. Ein Unbekanns ter schlägt den Königsmord vor; andere stimmen ihm bei; noch andere sind unschlässig; diese werden aber, durch Zureden und durch Geld, gewonnen. Bunniehr fest fich der ganze Saufe in Bewegung; er theilt fich in perschiedene Rolonnen, von denen jede einen eiges nen Anführer hat; und diese Kolonnen ziehen, mit dem schnellen Schritte und mit der tiefen Stille, mit welchen alle großen Berbrechen begangen werben, nach bem Schloffe gu, in dem entfehlichen Borhaben, die geheiligten Personen der koniglichen Familie — zu ers morden. Die Parifer Bürgermilig fieht ihnen ju und läßt fie ruhig nach dem Schloffe ziehen. von diesen Kolonnen erscheint vor dem verschlossenen Gitterthore des ersten Schloßhofes, und verlangt, daß

a) Forfaits du 6. Octobre T. z. p. 163.

dasselbe gedffnet werden solle; aber die Ghides du Korps, welche inwendig Schildwache fiehen ichlagen dieses als und behrenssich nicht an die Drohungen der Morder d'Eine l'anders Kolonne erscheint vor dem Thora des zweiten Schloshofes, two die befoldete Bifre germifig, oder die vormalige franzöfische Gande die Bache hat; und diese treusofe Bache läßt die Derder, phue Biderstand, in dem Pallast des Monardsen eins dringen a). Gie kaufen, sebald fie im zweiten Bofe find, nach dem ersten Schlöshofe zu, und die Gardes bu Korps fehen, mit Eutfehen, daß die Morder, welche fie nicht hatten einkessen wollen, von andern find eins gelaffen worden. mDie Morden nahern fich felt pur kangsam und furchtfam den Gardes du Korps b). Da fie aber bemerken, baf diefe feinen Widerfand thun, fo werden fie kuhner und dreiffer, und werfen fich nim mehr, wie wäthende Lyger, auf alle Garded bit Korps, welche sie antressen. Sterr de Luiblier, ein Officie, begiebt sich zu dem Margitis Diag wessen it, dem Max jor der Barde du Rorps. Er ergablt ihm, was vorgeht, stellt die Gefahr vor, in welther fich die königs liche Kamilie befinde, wenn man die Meuchelmörder, welche nummehr fovon in dem Schloßhofe fich befanden nicht verhindere, in das Schloß felbst einzudeingen? und bittet sich endlich bestimmte Befehte aus. Der Marquis Dagueffean befiehlt, die Wachen zu verJop= relu, und zwei Gardes du Korps, statt einem, an je= den Alosen zu setzen. - Bwei Menschen gegen die rasende Menge! Ferner sagt Berr Dagnessenn zu den Gaives du Korps: "Der König befiehlt und verlangt 

- Cook

a) Temáin 158.

b) l'ai remarque que le peuple ne venuit qu'avec insiniment de crainte. Témom 158.

woon Ihnen, daß sie nichtschiesen sollen, daß sie "Stiemand sthlagen sollen daß sienkeltzgewischt eins much vertheidigen sollen allen der Herricht eins wurd vertheidigen sollen allen überricht eins tett "Nersiehern Sie umsein unglücklichen Herrn, daß "seine Befehle ersielt werden sollen zu aben wir werz "den ermorder werden bod und das zood

Indessen waren die Menchelmsoden schon über bie Bardes du Korps hergefallen Die beiden Gardes, welche im SchlößliofelSchildwache Kanden, waren die ersten Schlachtopfer ihrer Wuth. Wasend fiel der Pos bet üben sie herre Vergeblich kampfen sie gegen den Haufen, Bon taufend Stichen durch bohrt, fallt der unglückliche Deshuttes zu Boben; und Diese Unger hener verschaffen sich die schreckliche Freude, a seinen Todeskampf zu verlängern. Gie bringen ihn nicht um, fondern fie schleppen ihn in den zweiten Gehloße hof, und überhäufen ihn mit Schimpswörtern und mit Schlägen: Gie berauben ihn, ziehen ihn ganz nackt aus, freiten fich um feine Rleider, um feine noch flopfenden Glieder, und hauen ihm endlich den Kapf ab. In dem Alugenblicke, in welchem der auf einen Spieß gesteelte Ropf in die Hohe gehoben wird, entsteht uns ter dem Haufen ein gräßliches Händeklatschen und Ju-

de ne frapper personne, enfin de ne point vous défendre.

b) Monsieur, assurez nôtre malheureux maître, que ses ordres seront exécutés; mais nous allons être assassinés. Forfaits du 6. Octobre. T. v. p. 274.

putent ses membres palpitans, et lorsque sa tête est elevée sur une pique, des cris féroces se sont entendre; ils applaudissent à cet horrible spectacle. Jamais l'histoire des Cannibales n'offrit l'exemple d'une pareille atrocité! Forfaits du 6. Octobre T. 2. p. 275.

herr Moreau, ber zweite Garbes du Korpe, hatte das Gluck, dem rasenden Pobel, mit Zurücklas fung seines Degengehanges, zu entrinnen. Er lief nach dem Schlosse, in den großen Saal, zu seinen Kameraden. Die mit Flinten, Dolchen, auf Stocken befestigten Mesfern, Diffoien, Bajonetten und Spies Ben, bewastucten Meuchelmbrder, verfolgen ihn. Die Gardes du Korps, welche das gräßliche Geheul der ankommenden Mörder hören, verschanzen sich in dem Vorzimmer der Koniginn. herr Miomandre de Sainte Marie, ein Garde du Korps, geht dem Pobel entgegen, und ruft ihnen gu: » Freunde, ihr liebt meneren König, und kommit doch, ihn in seinem eiges nen Pallaste zu beunruhigen ... Statt aller Untwort ergriffen fie ihn bei den haaren und bei seinem Des gengehänge, und suchten ihn wegzuschleppen, um ihn zu ermorden. Aber er wurde noch von seinen Kameraden gerettet, und zog fich mit ihnen in das Borginsmer zurück a). Mit gräßlichem Geschrei folgten ihnen Die Morder nach. Gie fibrieen nicht: sondern fie heule ten; sie spicen schreckliche Berwünschungen gegen die königliche Familie aus; sie verlangten den Ropf der Moniginu; fie drohten, berfelben das Berg aus dem Leibe zu reißen; und fie suchten, die verschlossene Thur des Morfaals, in welchem die Garde du Korps befindlich waren, einzusprengen b). Dieses gelingt

a) Témoin S1. b) Une foule immense d'hommes et de semmes, armés de piques, lances, fusils et autres armes, est monté par le grand escalier, et tous, en montant disoient: que ces gardes du Roi étoient des Aristocrates, des gueux, qu'ils vouloient tuer; arracher l'ame, le coeur du Roi, de la Reine et du Dauphin, en faire une fricassée, et la manger. Témoin 375.

ihnen nicht; aber bald bereinigt fich init ihnen ein an= derer Saufe, welcher Beile mitbringt. Run fprengen fie die Thure ein; flutzen fich im den Saal, und fallen gang rafend über die Gardes du Korps. Gebt enere Baffen her ", rufen fie ihnen git, indem fie fie nies derhauen. Der Garde du Korps Varicourt ift der erffe, den fie umbringen. Er will fich in den innern Saal tetten, aber fie verfolgen ihn, und geben ihm, in den Armen eines feiner Rameraden, ben tobtlichen Stich. Er fallt zu Boben, und nun durchbohren fie ihn mit wiederholten Dolchstichen, verüben die schreck= lichsten Graufamkeiten an seinem Leichname, und hacken ihm nachher den Ropf ab. Bon einer andern Seite fommt noch ein neuer Saufe von Mordern, der fich mit biesen vereinigt, und, bis in das zweite Vorgimmer ber Roniginn, Die Garbes bu Rorpe verfolgt. Sie wehren fich tapfer, fie vertheidigen ben Grund Schritt vor Schritt; aber endlich muffen fie der Menge weichen. Einige von ihnen, erschrocken über die Ge= fahr, in welcher fich die Koniginn befand, flopften an die Thure ihres Schlafzimmers, und verlangten ein= gelaffen zu werben. Die Rammerfrau der Roniginn, Madame Thibault, wollte nicht aufmachen. Sie hatte inwendig die Thüre verriegelt, und alles, was sie sinden konnte, davor gesetzt. Sie weinte und schluchzte laut. Herr la Roque de Saint Birieu, ein Garde du Korps, rief ihr leife, durch das Schluss felloch ju: sie möchte thnen die Thure aufmachen; die Koniginn befinde fich in der größten Lebensgefahr, und werde ermordet werden, wenn man fie nicht herein laffe. Hierauf wurde die Thure aufgemacht, die Kammerfrau warf sich vor ihnen auf die Knie nieder, und beschwor sie mit Thranen, daß sie die Koniginn nicht verlassen möchten. »Wir werden», antworteten

- Coople

fie, "die Koniginn, auch mit Gefahr unfers eigenen "Lebens, vertheidigen, und es find unferer genug," "um den Mebedern so lange Widerffand zu leisten bis " Die Königium Zeit gelinde haben wird, fich anzüziehen " und sichtzweiten a) ". Die Königimi ständ so schnek als möglich auf, tiel fich die Strümpfe anziehen, zog einen bunnen Unterrort an, und warf einen Mantel über ihre Schultern. Gilig verließ freihr Schlafzinmer, gieng durch ein Rebenzimmer, und flopfte an der Thüte des großen Gaales, des Togenamiten Det feinauges, an. Diein demielben befindlichen Gardes du Roups öffneten die Thure, und die Könighm Prach zu ihnen, sund. ter heftigem Beinen und Schluchzen: " Freunde; "lieben Freunde, tettet mithb) . Gie eiler durch ben Saal, um in das Schlafzimmer des Konigs zu gelangen; und in eben diesem Augenblicke gesehne hen im Schlosse einige Funtenschässe und Pischen schusse, welche die Angst der Königinn sichtbar vermehrten c). Sie kam in das Schlafzinnaer des AS nigs, aber sie fand ihn nicht. Der Abnig war von dem Lärm aufgewacht, er hatte sich in das Feinster gelegt, und die Morder durch ben Schloshof ankommen. und gegen das Zimmer der Königuni hinziehen gefes hen. Der Monarch, hieraber unruhig, und wegen des Lebens seiner Gemahlinn beforgt, war durch einen heimlichen Gang nath bem Schlafzunmer der Königinn gegangen, zu eben der Zeit, da die Königinn durch den großen Gaal nach seinem Schläfzimmer gegangen war. Die Koniginn fand daber ben König nicht; fie fank halb ohnmächtig nieder, und fagte zu dem Kam=

- Coogle

a) Déposition de M. la Roque de St. Virien.

b) Mes amis, mes chere amis, sauves men

<sup>6)</sup> Temoin \$87.

merdiener des Königston Ehierry! phyenneine Gar-

Mils der König in das Schlagimmer der Roniginn. kam, fand er seine Gemahlinm nicht mehr, aber wohl die Gardes du Korps, welche in demselben geblieben. waren. Der König fragte diefe Carbes, febr haftig und unruhig: Do ist die Königinn Con Gie antwokteten: "Das ganze Schloß ist gestürmt, und die Königinn -hat fich zu Ihnen begeben, weil ihr Leben in Gefahr wwar .. Gogleich kehrte der Konig in fein Schlafzung mer zurfa, auf eben bem Wege, auf wolchem die Königinn dahin gegangen war. Er klopfte an der vers schlossenen. Thure des Och sen auges an Die Gare bes du Korps fragten: " Wer da "? Der Konig gabfich zu erfennen, wurde eingelassen, und begabisich zus feiner Gemahlinn b). Kanu hatte der Ronig das. Schlassimmer der Königinn verlassen, als schon die bewaffneten Menchelmorder in basselbe eindrangen. Sie fürzen fich wuthend in das Zimmer der Monare chinn, und wufen dabei aus: "man muß ihr den Kopf -abhauen; man muß ihr das Horz aus dem Leibe vreißen c). Hetr Durepaire, ein Garde bu Roups, welcher noch nicht weiß, daß fith die Roniginn schon gerettet hat, stellt fich dem rasenden Saufen ents gegen, und ruft ihnen zu: "Michtemurbigel was habt "ihr vor"? Sie fallen über ihn, werfen ihn nieber, schlagen und stechen ihn, und schleppen ihn weg. Einige rufen: "Bringt ihm um! Bringt ihn um \*!"

- Cook

a) Thierry, sans mes Gardes du Corps j'étois assassinée.

b) Déposition de M. la Roque. Témoin 128. 129.

c) Forfaits du 6. Octobre T 2. p. 279. M. du Repaire dépose, qu'il a entendu des gens crier: Où est cette sacrée 6 . . ? Il faut lui manger le coeur.

Andere schreien: "Schlagt ihm den Kopf ab! Schlagt "ihm den Kopf ab »! Aber Durepaire raft sich auf. er reißt einem von den Mordern seinen Spieß aus der Band, und wehrt sich gegen die Menge, so lange bis er von feinen herbeieilenden Kameraden aus den Ban+ ben der Morder errettet wird a). Die Morder fturzen fich auf das Bette der Monarchinn zu. Gie finden es leer. Einer ruft: "der Streich ist mißlungen -! und die übrigen, voller Wuth das Schlachtopfer ihrer Rache nicht gefunden ju haben, durchbobren bas noch warme Bette der Königinn mit taufend Dolchstis chen. Run kommen sie wiederum heraus, wollen in bas Och sen auge, und durch daffelbe in das Zimmer des Königs eindringen; aber die Parifer Bürgermilie eilt herbei und jagt den Sanfen der Morder aus dem Schlosse. Die, in dem sogenannten Ochsenauge, eingeschlossenen Gardes du Korps, hatten fich indessen

a) Ale im Julius 1790 die Abgesandten der Bürgermilit ber verschiebenen Provingen, nachbem bas Nationalfest porüber war, von ber königlichen Familie Abschied nahe men, hielten bie Abgesandten aus Anjou eine Anrede an die Königinn. Der Redner Tobte ben erhabenen Muth der Monarchinn, ben sie vorzüglich an dem schrecklichen Tage bes fechsten Oktobers gezeigt hatte. Er war gerührt und konnte fich ber Thranen nicht enthalten. Die Koniginn weinte und schluchite; alle Suschauer zerfloffen in Thranen. Endlich autwortete die Koniginn, und schloß ihre Rebe mit folgenden Worten: » Sie fprechen -von meinem Muthe, Gie erheben benfelben. Bier fer -ben Gie einen von denen, welchen ich bas Bluck gu » verdanken habe Sie jest anhoren zu können (indem -fie auf herrn Durepaire mies, welcher neben ihr stand), ihm bin ich bas Leben schuldig; um mich su retten, hat er fich felbst in Lebensgefahr gesett; -feinen Muth mußt Ihr loben, nicht den meinigen ..

so gut als möglich verschanzt, und in Bertheibigungs: stand gesett. Sie waren alle entschlossen, sich bis auf den legten Blutstropfen zu wehren, und ben Dor= bern den Eingang in die koniglichen Zimmer nicht zu gestatten. Go erwarteten sie, nun schon seit einer halben Stunde, fandhaft den Tod, als sie auf einmal heftig an der Thure anklopfen horen. »Wer da?» ru= fen fie. "Grenadiere" — "Was verlangt ihr? — "Daß ihr die Rationalkokarde auf euere Hute segen follt.»-Bir tragen die Rokarde unserer Uniform, so wie wir von jeher gethan haben.» - "Dann find wir betrogen worden. Bang Paris glaubt, daß ihr die schwarze Rokarde traget: Munmehr ofnet Berr de Chevannes bie Thure, und fagt ju den Grenadieren : "Meine Derren, wenn Gie ein Schlachtopfer verlangen: fo "komme ich um mich anzubieten. Ich bin einer von oben Rommendanten biefes Poftens, und mir gebührt "die Ehre, in der Bertheidigung meines Konigs zuerft sungufommen; aber lernt von mir, Ehrfurcht für die= afen guten Konig." Der Offizir der Grenadiere ergreift Die Band des herrn de Chevannes und fagt; "Weit wentfernt euch das leben nehmen zit wollen, find wir "gekommen, um euch gegen euere Feinde zu vertheis "digen.» Raum hat noch der Offizir diese Worte ausgesprochen, als sich schon alle Grenadiere den Gardes du Korps in die Arme werfen, sie umarmen, ihre Grenadiermüßen gegen die hute der Garde du Korps und ihre Nationalkokarden gegen die weißen Rokar= ben vertauschen, und fich gegenseitig Beweise von Zuneigung und von Freundschaft geben. a)

Eine Kolonne von Weibern und Meuchelmbrdern hatte sich nach den Zimmern des Dauphins begeben.

a) Forfaits du 6 Octobre. T. 2. p. 284. 3weiter Theil.

Sie zeigten sich einander, unten auf der Terrasse, sein Schlaszimmer, und sagten: "Dort wohnt der Dausphin.» Der Graf von St. Aulaire, der dieses hörte, gieng nach den Zimmern des Dauphins, weckte die Marquise de Tourzel, welche schlief, sette ein brennendes Wachslicht zu den Küßen ihres Bettes und sagte: "Madame, verlieren Sie keinen Augen"blief; bringen Sie sogleich den Dauphin zum Könige.» Madame de Tourzel stand auf, und eilte, mit dem Dauphin auf den Armen, nach dem Schlaszimmer des Königs, wo sie die Königinn antras. Auf eben diese Weise ward auch Madame, die Tochter des Königs, dahin gebracht.

Die Gardes du Korps wurden von dem wüthenden Pobel überall verfolgt und ermordet, und ein Ungeheuer, mit einem langen Barte und einer hohen Dage, haekte den Leichnamen, ehe sie noch ganz todt waren, die Röpfe ab, welche nachher der Pobel auf Stangen fectte, und im Triumphe in Berfailles herum trug. Die Morder tangten auf den nachten Leichnamen, fie tauchten ihre Sande in das noch warme Blut, fie be= firichen fich damit das Angesicht, und fangen und jauchzten. Die enthaupteten Leichname zweier Gardes du Korps wurden weggetragen, in eine Ecke neben= einander gelegt, und mit Stroh zugedecft. Bon Zeit ju Zeit kamen Manner und Weiber, welche das Strob wegnahmen, mit wilthender Freude die Leichname der Ermordeten betrachteten, und ihnen Faufistoffe und Fußtritte gaben. a) Endlich kamen auch zwei Offi= zire der Parifer Bürgermiliz. Sie drängten fich durch den Haufen, und verlangten, daß man das Strob wegnehmen, und ihnen die Leichname zeigen follte. Dabei riefen sie aus: "Wie! sind dann ihrer nicht

a) Temoin 346.

mehr als zwei! Dies ift lange nicht hinreichend; wir muffen das Herz der Königinn haben!» Der Kopfs abhauer gieng herum. Er zeigte fein blutiges Beil, und seine mit-Blut besprißten Arme und Rleiber; und wenn er einen Garde du Rorps antraf, so drohte er mit dem Beile, daß er ihm den Ropf abhacken wolle. a) Die Morder rühmten sich ihrer Mordthaten, und Eis ner von ihnen sagte ganz laut: "Ich habe schon einen "Garde du Korps umgebracht, und ich hoffe ihrer noch mehrere umzubringen. » b) Der Pobel plunderte das Hotel der Garde du Korps, und raubte Alles was er darin antraf. Die Parifer Bürgersoldaten nahmen die Pferde aus den Ställen, und fagten: "Das ift agut! ju Fufe find wir hergekommen, und zu Pferde »wollen wir zurückfehren.» c) Nachdem ber Ropf= abhauer dem zuerst ermordeten Garde du Korps, Deshuttes, den Kopf abgehackt hatte, rief er voller Freude aus: "Da liegt schon Einer; aber er soll nicht der lette fenn.» d). Dann gieng er hin, zu einem nas he dabei stehenden Schweizer, und forderte, mit feinen von Blute triefenden Sanden, eine Prife Tabak. Der

8 f 2

a) A quelques pas de là M. de Blaire a rencontre un homme, qui avoit une grande barbe, portant une hache, on un couperet ensanglanté: ses habits l'étoient pareillement. Il a fait au Déposant un signe très expressif, pour lui faire entendre, qu'il étoit très disposé à lui couper la tête. Témoin 171.

b) J'ai déjà tué un Garde du Roi, et je compte encore en tuer d'autres. Témoin 20.

c) Cela est bon! Nous sommes venus de Paris à pied, nous nous en retournerons à cheval. Témoin 21. Forfaits du 6 October, T. 2. p. 302.

d) En voilà déja un; ce ne sera pas le dernier. Témoin

Schweizer legte ihm zitternd eine Prise auf seine Hand, die das Ungehener begierig schnupfte. Bald nachher schlug er den zweiten Ropf ab, und rief überlaut: "Was! nur zwei Köpse; ich hatte wenigstens auf dreis "hundert gerechnet!" a). Darauf gieng dieses Ungesheuer in ein Weinhaus, ließ sich Wein geben, und fagte: "Jch bin müde, und dennoch habe ich den besisten Streich versehlt, die Königinn; man wird nicht mit mir zufrieden sehn!" b).

Die Wuth der Morder war so groß, daß sie sogar nach dem Hospitale der Sardes du Korps hinzogeu, um die daselbst krank liegenden Gardisien zu ermors den. 6)

Noch ehe die Mörder, wie ich erzählt habe, in das Schlafzimmer eindrangen, waren sie schon vorher einemal in dem Borzimmer desselben gewesen, und weil damals die Königinn noch rühig schlief, so würde Sie durch die Hände dieser Menchelmörder ihr Leben versloren haben, wenn nicht der Muth des an ihrer Thüre Bache habenden Garde du Korps das Leben ihrer gezheiligten Person noch gerettet hätte. Herr Mio mans dre de Sainte Marie (so hieß dieser Garde du Korps, dessen Kamen auch die spätesse Rachwelt noch mit Dank, und mit Bewunderung seines Heldenmusthes nennen wird) Herr Miomandre de Sainte

- Congle

a) Bon! je nai eu que deux têtes; je comptois au moins sur trois cents! Témoin 132.

b) Temoin 146.

c) Témoin 233- Les monstres no'nt pas même respectés ceux qui étoient à l'infirmerie; une soule de scélérats est arrivée pour les massacrer, et si on ne les avoit pas sait évader dans les maisons voisines, elle exécutoit cet exècrable sorsait, Cita-t-on jamais un pareil exemple de barbarie! Forsaits du 6 Octobre. T. 2. p. 302.

Marie hielt seine Muskete inwendig im Zimmer queer über die Thure, und verwehrte, auf diese Weise, dem eindringenden, rasenden Saufen einige Sekunden lang den Eingang. Die Kanimerfran der Königinn, Ma= demoifelle Genet, horte den Lerm im Borgimmer, und machte die Thure des königlichen Schlafzimmers auf. Sie sah ben Kampf des getreuen Dieners Ih= rer Majeftat gegen die eindringenden Morder. fehrte sich zu ihr, und sagte: Madame, retten Gie »die Koniginn; ihr Leben ift in Gefahrin a) Erschrof= fen sprang die Kammerfrau zurnck, und schob den Riegel des Schlafzimmers vor. Die Morder stoßen die gräßlichsten Orohungen gegen die königliche Familie aus, und dringen auf herrn Miomandre ein. Er springt zurück, schlagt schnell die Thure des Vorzim= mers zu, stellt sich an die Thure des Schlafzimmers, und ruft: "Madame, retten Sie die Konigiun; man will Sie ermorden; ich bin allein gegen zwei taufend Tieger.» b) In demselbigen Augenblicke stürzen sich die Morder herein, fallen über ihn her, und geben ihm einige Stiche mit ihren Spießen, gegen welche er sich wehrt. Dann ruft Einer, welcher eine Flinte in den Handen hat, den übrigen zu: "zurück! zurück!» ergreift darauf seine Flinte vorne am Lanf, zielt auf den Kopf des unglücklichen Miomandre, und schlägt ihn mit dem Kolben zu Boden, so daß der Hahn tief durch die Hirnschale in das Gehirn eindringt. Nun liegt Miomandre ohne Besinnung. Die Morder fallen über ihn her und berauben ihn. Sie nehmen ihm

- Crisule

a) Madame, sauvez la Reine; ses jours sont en danger.

Témoin 94. 86.

b) Madame, sauvez la Reine; on en veut à sa viet je suis, seul contre deux mille tigres. Témoin 18.

seine Uhr und sein Geld, und lassen ihn, im Blute schwimmend, liegen. Runmehr aber dringen die Wörder nicht in das Schlafzunmer der Monarchinn, sondern in ein Nebenzimmer, in welchem einige Garzdes du Korps besindlich sind, welche sie versolgen. Ein unwillsührlicher Schauder ergriff sie in der Nähe der Majestät, und ihre seigen Hände zitterten, da sie im Begriffe waren, kaiserliches Blut zu verzießen! Die gütige Vorsehung wachte damals über das keben der ungläcklichen, und eines bestern Schicksals würdigen Monarchinn.

Wahrend die Gardes du Korps im Schloffe, fogar bis in das Innere der königlichen Zimmer verfolgt und ermordet wurden, verlangten ihre Kameraden, welche die Racht in ihrem Hotek zugebracht hatten, sich nach dem Schlosse zu begeben. Gewissermaaßen waren sie Gefangene der Parifer-Bürgermilig. Diese hatten sich, um ein Uhr des Nachts, die Thure des Hotels der Gardes du Korps ofnen lassen, sich desselben bemächtigt, und alle darin vorhandenen Waffen wege genommen. Die Bargermilig hatte ben Garbes du Korps angekundigt: ihre Dienste- feven kunftig über filffig, und der Marquis de la Fanette fen darüber mit dem Konige einverstanden, daß künftig niemand anders als die Bürgermiliz den König bewachen solle. Die Gardes du Korps behandelten die Miliz: sehr. hoflich, und gaben derfelben ein Nachtessen, Dadurch wurden sie bald Freunde, und brachten die Racht vers gnügt miteinander zu. Gie fprachen von den trauris gen Begebenheiten des Tages, von der Verwirrung des Volkes, und von dem sträftichen Chrgeize der Ver= schwornen, welche daffelbe in Bewegung festen. Bei dem Anbruche des Tages wünschten die Gardes du Kerps nach dem Schlosse sich zu begeben, und der

kommandirende Offizir der Bürgermilize versprach, fie dahin zu begleiten. Sie wuffen damals nochmicht, was indessen im Schlosse vorgesallen war. Endlich kommt ein verkleideter Garde du Korps aus dem Schlosse nach dem Sotel, und ergable den herten de Luck erque, Delamotte, Desmiers, und Daubige, feinen Kameraden alles was vorgefallen ift. Diese glauben, Ehre und Pflicht erforderten, daß sie sich sogleich nach dem Schloffe begaben. Gie eilen dahin. - Aber, zu welch einer Zeit! zu der Zeit, da die, durch die Burgermilig aus dem Schlosse weggejagten Banditen, voller Buth darüber, daß man fie verhindert hatte, ihre schreckliches Borhaben auszuführen, fich in der Stadt zerftreuten, mit dem Borfate, alle Gar= des du Korps, welche Inen in die Sande fallen wür= den, ihrer Rache aufzuopfern.

- Kaum hatten jene vier, deren Namen ich genannt habe, das Hotel verlassen, als fie fich, schon von den Mordern umgeben saben. herr de Lucker que war der erste, den sie ergriffen. "Sangt ihn! Saut ihn nieder!» rufen alle mit Einer Stimme. Er wird ge= stoßen, geschlagen, geprügelt, niedergeworfen, beraubt, und, mit einem Stricke um den Hals, schleppt ihn ein Haufe der Banditen eine Strecke weit fort. Gie laffen ihn liegen. Er sammelt seine Krafte, und sucht sich aufzuraffen, aber taufend gegen ihn gekehrte Spie= Be und Bajonetter widersetzen fich diesem Vorsatze, und ein Kerl aus dem Haufen verset ihm, mit dem Rol= . ben seiner Flinte, einen Streich auf den Ropf, der ihn leblos dahin fireckt. Er liegt da im Blute, und schon hebt das Ungeheuer mit dem großen Barte sein von Blute triefendes Beil empor, um ihm den Kopf vom Mumpfe zu sondern, als ein Grenadier der Parifer Bürgermiliz fich mitten durch die Morder durchdrangt,

omanny Griegh

den scheuslichen Arm ergreift, welcher das Beil aufsgehoben hat, und laut ausrust; mich silbst, ihr Unge»heure, müßt ihr ermorden, ohe ich zugebe, daß ihr diesen Garde du Korps eurer Buth ausopfert!» Die seigen Mörder zittern bei dem Anblicke eines rechtschafssenen Mannes. Der Grenadier, mit Hülfe eines seiner Kameraden, ergreist den Garde du Korps, und trägt ihn weg an einen sichern Ort. Stumm und bestäubt sieht der ganze Dause der Mörder da, und wagt es nicht sich gegen einen einzigen Mann zu wehren, oder sich demselben zu widersesen. a).

Während dieser Zeit hatte sich herr De kamotte und herr Daubjac durch den Saufen gedrängt, und waren einige Schritte vorwarts gegangen, aber bald fielen sie einem andern Sausen von Mordern in die Diese ergreifen herrn Delamotte bei feinem Rocke und reißen ibn zurück. Er wehrt fich. Ein ungahlbarer Haufe brangt fich auf ihn zu; rings um fich her erblickt er nichts als gezückte Dolche, Spieße und Bajonetter. Mit unglaubticher Starke wehrt er sith lange, und parirt die Stiche mit feinen Sanden aus; endlich aber ermattet er, und schon ist er im Begriffe nieder zu finken und den Todesstreich zu erwarten, als die Morder unter sich selbst in Streit gerathen. Gie streiten sich, (wer schaudert nicht der diefes lieft?) fie fireiten sich, ob sie ihn aufhängen oder ihm den Ropf. abschlagen sollen. Dieser Streit rettete den Gefange= Die Parthei, welche ihn hangen wollte, schlepp= te ihn weg; die andere Parthei, welche ihn köpfen wollte, entriß ihn der ersten mit Gewalt; aber bald kam die erste zurück, und riß ihn der andern wüthend und schäumend abermals weg. Jede Parthei blieb

a) Forfaits du 6 Octobre. T. 2. p. 290.

hartnäckig auf ihrer Meinung; keine wollte der andern nachgeben. Endlich trat einer von ihnen hervor, und schlug ein Mittel vor, sie zu vereinigen: "Wir wollen» rief er "diesen Sch... nach Paris sühren, und ihn dort, auf dem Greveplaße, an die Laterne hängen."
"Nein! Nein!» schrien sie alle »so lange wollen wir "nicht warten! jest gleich, auf der Stelle, müssen wir "die Hände in seinem Blute baden!" Das Ungeheuer mit dem langen Varte kam herbei, und erwartete, mit ausgehobenem Beile, den Vesehl, dem Unglückslichen das Leben zu rauben. Nun drängen sich aber zwei Grenadiere der Miliz durch den Hausen, und entreißen den seigen Mördern auch dieses Schlachtsopfer. a)

Den Herrn Danbiac rettete die Parifer Bürgermitig aus den Händen seiner Mörder; aber Herr Dessmiers war nicht so glücklich. Er wurde von drei Ruseln getroffen, er siel zu Boden und schwamm im Bluste. Die Miliz entriß ihn den Händen der Banditen, welche ihm den Kopf abschlagen wollten, und brachte ihn nach dem Jospitale.

Bald nachdem diese vier Gardes du Korps das Hotel verlassen hatten, gieng der Chevalier de Saint Georges, mit sechzehn Gardes du Korps, und einer zahlreichen Begleitung der Bärgermiliz, aus dem Hotel nach dem Schlosse zu. Sie stießen auf den ganzen, versammelten Hausen der Menchelmörder, und in einem Augenblicke mar die Bürgermiliz, welche ihnen zur Beschähung diente, von ihnen getrennt. Die Mörder schlossen um diese ungläcklichen Gardes du Korps einen Kreis, und berathschlagten sich untereins ander, auf welche Weise ste dieselben umbringen wolls

a) Forsaits du 6. October T. 2. p. 291.

ten. Sie tanzten im Kreise um diese unglücklichen Schlachtopfer ihrer Wuth. Sie freuten sich darauf, diese Gardes du Korps, rund um den Paradeplats, an jede Laterne einen aufzuhängen. Schon im voraus lachten fie über den schönen Anblick. Gie stellten die Gardes du Korps hintereinander in eine Kolonne, den größten voran, und fo, nach ihrer Größe, einen hinter den andern. Schon traten diese den Todesmarsch, unter dem Jubelgeschrei des Pobels an, als la Sapet= te erschien. Er war aufgewacht, und hatte erfahren, was für Greuel im Schlosse vorgegangen waren. Beschämt barüber, daß er geschlafen hatte, gedeninthigt über den Gedanken, daß er sich von ben Verschwornen hatte einschläfern laffen, und daß er nicht beffer für die Sicherheit der koniglichen Familie gewacht hatte, feste er sich auf fein Pferd, und sprengte in der Stadt herum, um seine zerftreuten Truppen zusammen zu Flehend bat er die Grenadiere: sie mochten die Mörder verjagen und die Gardes du Korps be= freien. Er sah die siebzehn Gardes du Korps, welche von dem Bolke zum Tode geführt wurden. Er fprengte herbei, und fagte: "nie werde er zugeben, daß man »so tapfere Leute ermorde, welche niemand beleidigt »hatten; er nahme fic unter feinen Schut, und vorher muffe man ihn selbst umbringen, ehe er zugeben wer-»de, daß ihnen and nur das geringste Leid zugefügt werde." Durch diese Anrede an den Haufen der ra= fenden Morder gewann La Janette Zeit. Ein Pelotton Grenadiere nahert fich. La Fanctte ruft ihnen ju: "Tapfere Grenadiere, wollt ihr zugeben, daß tapfere »Leute von feigen Meuchelmordern umgebracht wer= oden? Schwört mir, auf Grenadiers Treue, daß ihr micht leiden wollt, daß ihnen Leid geschehe.» Die Grenadiere schwören, nehmen die Gardes du Korps

wischen fich, und führen fie weg. Einer von den Gardes du Korps, ein Offizir mit grauen Saaren, fagte zu dem Polfe: Munfer Leben ift in euren Sans oden; ihr konnt uns ermorden; ihr werdet unfer leben mur um wenige Augenblicke verkarzen, und wir werwen wenigstens nicht entehrt fierben." Diese fur= ge Anrede that große Wirkung. Ein Offizir der Parifer Bürgermiliz fiel idiesem Garde du Korps um den Hals, und fagte: Diein, so tapfere Leute, wie sihr fend, wollen wir nicht unibringen.» Alle Grena= diere folgen diesem Beispiele, und die Gardes du Korps werden, im Triumphe, bis in den Schloßhof getragen. In demfelbigen Augenblicke ofnet der Ro= nig fein Fenster, kommt auf den Batkon, und bittet sich von dem Volke Pardon für seine Gardes du Korps aus. Einige Gardes du Korps, neben bem Monaus chen, legen ihre Gewehre nieder, zeigen die Mationalkokarde auf ihrem Hute, und rufen: »hoch lebe die Ration! Hoch lebe die Nationd" Die von dem Blutvergießen ermideten Morder; Diese Ungeheure, welche auch noch vor einer Stunde die entsetlichsten Drobungen gegen die Koniginn ausgespien hatten; welche den Ropf derselben verlangten; welche sich darauf gefreut hatten, daß fle fich wurden in ihrem Blute baden und ihr das Berg aus dem Leibe reißen konnen: diese ruf= ten jego: "Soch lebe der Konig! Soch lebe der Ko= nig!" Das Geschrei wird allgemein; die gefangenen Gardes du Korps werden losgekassen, umarmt, und im Triumphe unter die Fensier des Ronigs getragen. Mitten in diesem Freudenrausche gab es doch noch Bosewichter, welche unzufrieden darüber schienen, daß die vorgehabten Greuelthaten miflungen waren. Sie verlangten die Koniginn zu seizen, und fließen gräß=

- Crisule

liche Drohungen gegen die Monarchinn aus. a) Die Königinn befand sich in ihrem Zimmer; sie stand an einem Fenster, Madame Elisabeth, die Tante des Königs, zu ihrer Rechten, und Madame, ihre Toch= ter, zur Linken. Vor ihr stand, auf einem Stuhle, der Dauphin. Er war munter und vergnügt, er spielte mit den Saaren seiner Schwester, und fagte ju der Monarchinn: Mama, mich hungert!» Die Köni= ginn antwortete ihm, mit Thranen in den Alugen: Sen ruhig, und warte bis der larm vorüber ift." In demselbigen Augenblicke trat jemand in das Zimmer, und fagte der Koniginn, das Bolk verlange fie auf dem Balkon zu fehen. Die Monarchinn zweifelte, ob fie hingehen sollte, aber Gerr de la Fanette fagte: fie muste es thun, um das Volk zu beruhigen. Hierauf antwortete die erhabene Tochter der Maria Theresia: "Run, fo will ich geben, und wenn es mir "auch das Leben kosten sollte. " b) Mit ihrem Sohne an der einen, und mit ihrer Tochter an der an= dern Hand, gieng sie auf den Balkon, und zeigte fich dem Pobel, welcher diese große Fürstinn mit einem lauten Sohngelachter empfing. Einige Weiber, welche anfingen: Soch lebe die Koniginn! zu rufen, wur= den von dem Pobel gemißhandelt. c) Endlich schrie der Saufe: "Rinder weg! Rinder weg!» Die Roni= ginn ging hinein, ließ ihre Kinder guruck, und erschien allein; d) allein erschien sie, vor dem wüthenden

a) Temoin 12. 105.

b) En ce cas, dussó - je aller au supplice, je n'hésite plus; j'y vais, Temoin 168.

c) Témoin 82.

d) Journal politique national. Forsaits du 6 Octobre T. 2. p. 295.

Hansen ihrer Morder; vor den gezückten Dolchen, und vor den geladenen Flinten. Ein Kerl legte seis ne Flinte auf sie an; aber seine Hand zitterte, sein Finger versagte ihm den Dienst, er konnte nicht loss drücken. a) Der Pobel, erstaunt und bestürzt über ihren Heldenmuth, ließ die Mordgewehre aus den Handen fallen, und klatschte lauten Beisall der unsglücklichen Monarchinn zu. Maria Theresia erschien, mit ihrem Sohne auf den Armen, vor dem Ungarischen Adel, dessen Sohne auf den Armen, vor dem Ungarischen Udel, dessen Edelmuth bekannt war: ihre erhabene Tochter zeigte sich, am sechsten Oktober, einem Hausen blutdürstiger Mörder, erweichte ihre Mörderherzen, und entwasnete ihre Hände. Hätte sie nur ein einziges Wort gesprochen; so würden sie vor ihr auf das Angesicht niedergefallen sen!

Eine ungählbare Menge Volks war im Schloßhofe versammelt, und diese Menge verlangte, mit graß= lichem Geschrei, den Konig zu sehen. Der Konig er= scheint, mit seiner Familie, auf dem Balkon. Er tritt vor, und versucht zu dem Bolfe zu fprechen: aber der Unblick des vergoffenen Blutes; der zerftummelten Körper feiner Leibwache; der auf Stangen gesteckten Köpfe seiner Lieblinge, die man, mit ausgesuchter Graufamfeit, empor hielt; der scheusliche Unblick, des mit Blut befleckten und mit Mordgewehren bewafneten Saufens, und Alles deffen was er um fich her erblickt, erfictt die Worte in feiner Reble, und beklemmt feine Bruft. Er öfnet den Mund, aber feine Junge ift ge= kähmt. La Fayette bemerkt es. Er spricht im Mamen des unglücklichen Monarchen, und versichert: der Ros nig werde Alles thun, was in seinen Kraften fiehe, um die Wünsche des Volks zu erfüllen. Zugleich warnt la

- Crisple

a) Témoin 365.

Fapette (obgleich ber Herzog von Orleans in hiefem Au genblicke hinter ihm sich befindet) vor Partheimachern und Verschwornen, welche burch Aufwiegelung bes Volts zu unerhörten Granfamkeiten, keine andere Absicht bats ten, als ihre eigenen strässichen Plane in Ausführung zu bringen; er kenne sie, fahre er fort, recht gut, und werde sie zu gehöriger Zeit entbecken. a) Der König wendet fich gegen bas Bolf und verlangt noch einmal Gnabe für seine Leibwache: "Parbon! Parbon!" ruft er dem Volfe ju "Pardon für meine leibwache!" und bas Gefindel antwortet: "Ja! Ja! Paidon!" Run zieht fich der Konig mit seiner Familie in sein Zimmer zurück. b) Aber bald verlangt der Pobel den König von neuem gu feben. Der König erscheint. Der Pobel ruft: "hoch lebe ber König!" Ein Kerl aus bem niedrigften Pobel, mit zerriffenen Kleibern, mit bem Sute auf bem Ropfe, und mit einer Flinte in der Hand, ruft dem Ros nige ju: "wir verlangen, daß Sie nach Paris fommen; "Sie muffen nach Paris fommen!" c) Runmehr wie derhallt, von allen Seiten, ein tobendes Geschrei: "Der "König nach Paris! ber König nach Paris!" Die Bes flemmung bes Königs nimmt sichtbar zut, und er ents fernt sich schluchzend. Aber bald erscheint er wieder, und stammelt, mit gebrochenen Worten: ,, Meine Rin= "ber! ihr verlangt mich nach Paris; ich will geben,

- sample

a) Témoin 312.

b) Qu'élle affreuse déstinée! Un Roi de France, entouré de sa famille, est donc obligé de s'humilier devant une populace féroce, pour obtenir la GRACE de ses Gardes, qui n'ont commis d'autre crime, que celui de lui rester sidèle! Monnier appel. p. 190.

c) Témoin 387.

aber nicht anders als in Begleitung meiner Frau und "meiner Kinder." a) Ploylich andert sich nun die Scene, und der wilde Hanfe ruft freudetrunken aus: "lebe der König! Hoch lebe der König!" Der König, durch dieses Geschrei, welches eine neue Beleidigung war, bis in bas Innerste seiner Geele erschuttert, gebietet mit der Hand Stillschweigen, und fagt schluchzend: "Meine Rinder! ach! meine Rinder! eilt meiner Leibwache ju "Hulfe!" Cogleich geht ein Detaschement ber Burgers milis nach dem Hotel der Gardes du Korps, und thut daselbst dem Morden Einhalt, welches wieder angefans gen hatte. Die Koniginn versucht es, einige Worte zu bem Bolfe zu fprechen, aber ihre Beklemmung ift zu groß; die unglückliche Monarchinn kann kein Wort vorbringen. La Jagette spricht an ihrer Stelle: "Die Ros "niginn, sagt er, ift febr betrübt über das mas sie vor "sich sieht. Sie ist betrogen worden; sie verspricht sich "nicht mehr betrügen zu laffen, und sie verspricht ihr " Wolf zu lieben, und demselben ergeben zu sepn, wie "Jesus Christus seiner Rirche ergeben ist." Als einen Beweis ihrer Beistimmung hob die Monarchin zweimal ihre Arme gen himmel, und Thranen rollten über ihre Wangen herunter. b)

Die Nühe scheint nunmehr hergestellt. Der Pöbel lagert sich, hin und wieder, gruppenweise, und ruht, bei angezündetem Feuer, von dem Morden aus. Züge

a) In sua concione, Vitellius, inter suos milites, prospectantibus etiam feminis, pauca et praesenti moestitiae congruentia locutus: Cedere se, pacis et Reipublicae caussa, retinerent tantum memoriam sui, fratremque et conjugem, et innoxiam liberorum aetatem miserarentur. Tacit. Histor. lib. 3.

b) Témoin 82

der allerempörendsten Grausamkeit, fallen, auch jest noch, nicht weniger vor. Drei Poissarden seinen sich auf den noch blutigen, nackten Leichnam eines Gardes du Korps, sie zerstücken sein todtgeschossenes Pferd, das neben ihm liegt, braten die Stücke am Feuer, und essen sie, während die Pariser Bürgermiliz, um das Feuer herum, dei kriegerischer Musik, einen Reihentanz tanzt. a)

Die Mitglieder der Nationalversammlung, welche ju den Verschwornen gehörten, waren indeffen nicht uns thatig gewesen. Einige von ihnen, Barnave, Dus port, Chapelier, Charles Lameth, ber Mars quis de Montesquiou, ber herzog von Mis guillon, und andere, hatten fich, in Weiberkleidern, unter bie Morber gemifcht, und biefelben jum Blutvers gießen angefeuert. b) Auch Hr. be la Clos, der Bers faffer bes fittenverberbenden Romans : les liaisons daugereules, befand sich, in Beiberkleidern, unter den Meuchelmordern. Vorzüglich geschäftig waren aber Mirabeau und Orleans. Mit einem blogen Des gen unter bem Arme, wiegelte Mirabeau bie Golbaten des Regiments Flandern zum Aufruhr auf, so wie er schon am Abende bes vorigen Tages gethan hatte; |c) und den Mordern rief er ju; "Sept tapfer, meine Rins "ber, ihr ftreitet für bie Freiheit!" d)

Der Herzog von Orleans, dieser erste Prinz vom Ges

- Coogle

a) Journal politique national. T. 2.

b) Témoin 373. 226. 157. c) Témoin 373.

e) Courage, mes enfants, vous combattez pour la liberté.
Témoin, 230. 157.

Geblute, deffen Pflicht es war, fogar mit Aufopferung feines eigenen Lebens, das Leben der königlichen Familie ju vertheidigen; ber führte, fatt deffen, felbst die Mors der an. Un der Spite der Banditen stieg er bie Eroppe des Schlosses herauf, und jeigte ihnen, mit ausgestrecks tem Urme, den Weg zu bem Schlafzimmer der Koniginn. "Dort! Dort!" a) rief er aus, und die Banditen ants worteten: "Unfer Bater ift bei uns, und bars "um gehen wir getroft!" b) Eine Menge Zeugen haben ben Bergog unter den Mordern, ihnen freundlich zulächelnd und mit ihnen sprechend, gesehen. c) Die Morder liefen ihm fogar auf ber Etraße nach, fie Hatschten ibm Beifall zu, riefen: "Bravo! Bravo! Bravo!" hinter ihm ber, d) und schrien überlaut: "hoch lebe unfer König von Orleans!" e) Die Banbiten saben ihn als ihren Bater und Anführer an; ihre, von dem Blute der Garbe bu Rorps noch triefenden Bande, flatschten ihm lauten Beifall ju; ihr unreiner Mund rief ihn zum Konige aus. — Und Er; er las delte. - Er schauberte nicht vor Entsetzen; er ffieß nicht die ihn umgebenden Morder mit Unwillen von fich. Er lachelte. Der erfte Pring vom Geblute lachelte ben Mordern feiner eigenen Familie Beifall gu. D! über das Jahrhundert in welchem wir leben!

Die Mitglieder der Rationalversammlung fiengen

a) C'est par là! C'est par là. Témoin 100.

b) Nôtre père est avec nous, et marchons. Le Déposant demanda à un de ces hommes, quel étoit ce père? Cet homme lui repondit: Ah! sacredieu, est-ce que vous ne le connoissez pas? C'est le Duc d'Orleans! Témoin 226. 157.

c) Témoin 256. 365. 132. 133. 136, 177. 381. 254. 195. 146.

d) Témoin 205. 127. 133. e) Témoin 88. 127.

Aweiter Sheil,

jest an fich zu versammeln, um ihre Berathschlagungen fortzusetzen; aber der König schickte eine Bothschaft an die Versammlung, und ließ sie ersuchen, sich nach bem Schlosse zu begeben, damit er fich ihren Rath, bei fo schreckenvollen Umftanden, ausbitten fonne. Der Prefis dent, hr. Monnier, forberte die Mitglieder auf, ihn jum Könige hin zu begleiten, und alle schienen bereit dazu, als Mirabeau aufstand, und fagte: "es sep gegen "bie Wurde der Versammlung jum Konige bingugeben; "man folle einige Abgefandte bahin fenden." - Gegen die Burde ber Versammlung, einen Ronig zu tröften, ben man hatte ermorben wollen! Wie tief lagt nicht bies fer Ausbruck in das Berg des Bofewichts feben, welcher die Frechheit hatte sich desselben zu bedienen! Aber die Rationalversammlung stimmte dem Vorschlage bei; fie beschloß: "es sen unter ihrer Burde ben sounglück "lichen Ronig, die so muthvolle Koniginn, und bas gute "Rind zu beschüßen, welches lächelte, mahrend bas "Mordschwerd ihm so nahe war." a) Doch dieses war noch nicht alles. Mirabeau fand noch einmal auf und

- Congly

n) Mémoires de Lally-Tolendal. p. 166. Quand on dit aux Députés, qui se trouvoient dans la salle, que le Roi désiroit qu'ils voulussent se rendre auprès de lui, et l'aider de leurs conseils, se Comte de Mirabeau sur le premier qui osa se montrer insensible aux malheurs du Monarque, et proposer de repondre à ses voeux par un resus. Lorsque je vins moi-même les presser de remplir ce devoir, l'homme qui osa dire, qu'il étoit contraire à la dignité de l'Assemblée de se transporter chez le Roi sut le Comte de Mirabeau. Il consentit seulement à lui envoyer une députation, qui n'ayant pas le droit de délibérer, ne pouvoit protèger sa liberté, et qui n'eut d'autre but, que de communiquer au Roi la résolution prise par l'Assemblée, de le suivre partout, où l'on voudreit le conduire. Mounier ap. p. 315.

schlug vor, eine Proklamation an die Provinzen ergehen zu lassen, in Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeitum: stände, und in dieser Proklamation solle, man sagen: "das Schiff der Republik werde nunmehr "schneller als jemals fortsegeln." a) Es macht der Nationalversammlung Ehre, daß sie diesen schändlichen Vorschlag ausschlug!

Als der König sabe, daß die Nationalversammlung nicht ankam, und ba das Wolf in ihn brang, daß er die Stunde feiner Abreife bestimmen mochte; so entschloß er sich um Mittag abzureisen. Die Nachricht von dies fem gefaßten Entschluffe gieng, wie ein Lauffeuer, von einem Munde jum andern. Die Kanonen werden jum Zeichen der Freude abgefeuert, und mit dem fleinen Ges schütze werden wiederholte Salven geschossen. Die Mationalversammlung beschließt, dem Könige eine Bes gleitung von hundert Mitgliedern nach Paris mitzuges ben. Dem Presidenten wird aufgetragen, diese Mitglies ber zu ernennen. Er läßt ihre Namen aufschreiben, bes fiehlt aber ausdrücklich, Mirabeaus Namen nicht auf die Lifte zu feten. Mirabeau, welcher fich bas Vergnügen machen will ein Zeuge dieses traurigen Juges zu senn, läßt seinen Namen bennoch zuseßen. herr Mounier streicht den Namen aus. Nun kommt Mirabeau zu bem Presidenten, und fagt: "hr. President, Sie wollen "nicht, daß ich nach Paris geben folle. Sie haben Recht, "wenn Sie es beswegen thun, weil sie glauben, ich "habe feine Reigung diese Reise zu unternehmen. Aber,

**Gg** 2



a) Que le vaisseau de la chose publique va s'élancer plus rapidement que jamais.

"Sie wissen, wie sehr ich bei dem Bolke beliebt bin, und "vielleicht kann meine Popularität auf dieser Reise dem "Könige oder der Königinn nüßlich werden; ich vers "lange nur mitzugehen, um das Volk zu besänstigen, "im Falle ein Lumult entstehen sollte." Herr Mounier antwortete: "Wein Herr, diesenigen, welche über das "Volk so viel vermögen, daß sie es besänstigen können, "sind auch im Stande dasselbe auszuwiegeln." — "Ich "solge Ihnen, Herr Prestdent," antwortete Mirabeau; aber dessen ungeachtet ließ er seinen Kamen bennoch ausschreiben, und begleitete den König nach Paris a).

Obschon der König versprochen hatte, um Mittag abzureisen, so verließ er doch seinen Pallast erst um Ein Uhr, und schon wurde der Pöbel ungeduldig, und murrste, daß der König in Befolgung seiner Befehle so saumsseelig sich bezeigte. In dem Wagen des Königs sasen mit dem Monarchen: die Königinn; Madame Rospale, ihre Tochter; Madame Elisabeth; der Dauphin; Monsteur, der Bruder des Königs; Masdame, die Gemahlinn Monsteurs; und Madame de Tourzel. Nach dem königlichen Wagen kamen die Wagen seines Gefolges, und die Wagen der Mitglieder der Rationalversammlung.

Jest reiste die königliche Familie vom Versailles ab. Waren die des Morgens vorgefallenen Auftritte schon schrecklich gewesen, so war es nun die Reise nach Paris noch weit mehr. Der Zug gieng langsam fort, und dauerte sechs volle Stunden. Voran giengen die gefangenen Sardes du Korps, ein Hause von Sanditen, und ein Theil der Parisermiliz. Weiber, mit Bändern und Baumzweigen, welche sie in der königlichen Oran-

a) Monnier appel. p. 316. Forfaits du 6 Octobre. T. 2, p. 298.

gerie abgeriffen hatten, in ber hand, umgaben ben Bas gen, in welchem die konigliche Familie fag. Bor dem Wagen ber wurden, auf Stangen gesteckt, die abges bactten Ropfe der ermorbeten Gardes du Korps getras gen, und zwischen benen, bie fie trugen, gieng ein gros Ber Rerl, mit einer hohen Duge und einem langen Bars te. Dieser zeigte dem Pobel seine mit Menschenblut befleckten Arme. Von Zeit zu Zeit kehrte er bas noch blutige Beil, welches er auf seiner Schulter trug, bem Wolfe ju, und rief babei aus: "Geht! Geht bieber! "Dies ist die wahre Nationalkokardea)!" Um bie Rops fe und um diesen Kerl herum tangten Weiber in Grups pen, mit wildem Freubengeschrei. Nach ben Wagen folgte der übrige Theil der Milig, mit fliegenden Jahs nen und klingendem Spiele. Zum Zeichen der Freude wurden, von Zeit ju Zeit, wie nach einer gewonnenen Schlacht, die Gewehre abgefeuert, worauf die Artillerie zu Versailles antwortete. Bei bem Abzuge ber königlis chen Familie fiengen die Einwohner von Verfailles auf einmal an betrübt zu werden. Gie faben nun, aber zu fpat, ein, daß fie zwar für die Parifer geftritten hatten, aber baß sie die Kriegskosten wohl allein wurden bezahs Ien muffen. Um fie zu troften, riefen die Parifer ihnen ju: "gebt euch zufrieden; er kommt wieder!" Miras beau lachte und fagte überlaut zu einem Freunde, wels cher neben ihm fand: "Dieses Bolf bedarf, daß man "es von Zeit zu Zeit einen Hauptsprung thun laffe b)."

b) Ce peuple a besoin, qu'on lui fasse faire de tems en tems le saut du tremplain. Témoin 1.

a) Praesixa contis capita gestabantur, inter signa cohortium, juxta Aquilam legionis, certatim ostentantibus cruentas manus, qui occiderant, qui intersuerant, qui vere, qui falso, ut pulchrum et memorabile facinus jactabant. Tacitus Histor. lib. 1-

So jog ber gute Konig von Verfailles ab; umringt von ben Morbern seiner treuen Diener; umgeben mit einer Milig, welche, burch Verschworne verführt, bas Panier des Aufruhrs aufgesteckt, und ihren Anführer gezwungen hatte, fie gegen ben Konig und gegen bie Rationalversammlung in ben Krieg zu führen; einer Miliz, welche selbst alle vorgegangenen Greuel mit hatte verüben helfen; welche bie noch blutenden Ropfe mit Wohlgefallen unter sich tragen fah, und mit den Mors bern in Freundschaft lebte; welche, obgleich bewaffnet, beinahe nichts gethan hatte, um Ordnung und Rube berguftellen, ober die konigliche Familie zu beschüßen. So zog der gute Konig ab. Er verließ sein mit Blut beflecktes Schloß, und die Nationalversammlung, wels de es unter ihrer Burde hielt, ihn zu begleiten; welche zu allen Berbrechen, bie unter ihren Augen vors gingen, nicht nur schwieg, sondern dieselben sogar zu billigen schien. Wohl niemals hat sich ein König in eis ner so bemitleibenswürdigen Lage befunden! und welch ein König! ein König, der aufrichtig sein Bolf liebte, und der dem Wunsche dasselbe glücklich zu sehen Alles aufgeopfert batte e)!

"Man muß diesen schrecklichen Zug selbst gesehen "haben," sagt ein Augenzeuge "um sich einen richtigen "Begriff bavon machen zu können. Ich habe ihn vors "bei gehen gesehen, diesen gräßlichen Zug. Die Könis

c) Nec quisquam adea rerum humanarum immenor, quem non commoveret iila facies, Romanum principem et generis humani paulo ante Dominum, relicta fortunae suae sede, pet populum, per urbem exire de Imperio. Nihil tale viderant, nihil, audierant. . . Audita desectione legionis co-hortiumque, palatio degreditur, moesta circum familia..., Simul ferebatur secticulo parvulus filius, velut in sunebrem pompam. Tacitus Histor. lib. 3.

"ginn behielt, mitten unter ben Mörbern, eine Rube "
her Seele, und einen Muth, welcher beinahe übernas 
"türlich schien. Sie hörte das lermende Geschrei und 
"die entsetlichsten Drohungen dieser Horde von Kannis 
"balen; sie hörte die wiederholten Salven des kleinen 
"Geschüßes, durch welche dieser gräßliche Triumph ges 
"seiert wurde. Es war möglich, daß sie den König, 
"oder ihre Kinder, in ihre Arme fallen sah; es war 
"möglich, daß sie selbst von dem Todesstreiche getroffen 
"wurde. Die Waffen dieser Banditen waren in sehr 
"schlechtem Zustande, und ein Ungeheuer konnte seine 
"Flinte saden, sich die Finsterniß der Nacht zu Ruse 
"machen, und einen Königsmord begehen. . . . Wan 
"schaudert, wenn man nur daran benft d)!"

Während des Zuges, welcher sich bis tief in die Macht hinein erstreckte, spie der Pobel, und vorzüglich Die Weiber, die gräßlichsten Berwunschungen, Drohuns gen und den bitterften Spott gegen die Roniginn aust Einige gedungene Bofewichter wagten es, fogar neben dem Wagen des Konigs auszurufen: "Hoch lebe Ludwig "ber Siebzehnte!" Undere riefen der unglücklichen Ros niginn gu: "D! welch ein schoner Ball zum Spielen "würde Dein Kopf nicht fenn!" und noch andere riefen aus: "Rofarden von den Eingeweiden der Königinn "And die wahren Nationalkofarden; verschafft euch "welche!" Bei jedem Wirthshause hielt der Zug an, und die königliche Familie muste warten, bis es dem Pobel gefiel, nachbem er getrunken hatte, wiederum aufzubrechen. Zu Gebres hielt der Zug lange an; die Mörder nahmen die Ropfe ber getödteten Gardes du Korps von den Stangen, und zwangen einen Fris

- Crisile

d) Forfaits du 6 Octobre. T. 2, p. 300.

seur — bieselben zu frisiren, wornach sie biese Köpfe wieder auf die Stangen steckten, und vor dem Wagen des Königs hertrugen c)."

Seche schreckliche Stunden faß die königliche Fas milie im Magen, ohne es zu wagen fich nur zu ruhren; obne eine Biffen Brobt oder einen Tropfen Wasser fors bern gu durfen, aus Furcht, vergiftet zu werden. Der Herzog von Orleans, mit feinen Rindern, fand auf der Terrasse eines hauses zu Passy, und machte sich das graufame Vergnügen, ben schrecklichen Bug vorbei gies ben zu sehen f). Die königliche Familie saß ba, betäubt von dem Larme, welchen das Jauchzen des Volkes; das Freudengeschei ber Milig; die wiederholten Ausrufuns gen: "hoch lebe die Nation!" bas Donnern ber Rano: nen; die Flintenschuffe; ber garm ber Trommeln; bas Sprechen eines ungahlbaren Saufens; bas Rlingen ber Waffen und das Traben der Pferde, nebst den Spotts gefängen ber Fischweiber machte. Alle Augenblicke ers warteten fie, in der bicken Finsterniß, den Schuß ober ben Dolch, welcher einem Leben, bas feinen Werth mehr für fie hatte, ein erwünschtes Enbe machen werde.

Von Paris aus kam ein großer Hause dem Zuge entgegen; um den König und seine Familie zu empfans gen; aber sie kamen nicht, wie sonst gewöhnlich war, mit Freudengeschrei, sondern mit wildem Jauchzen und Mordgeschrei. Finsterniß, anhaltender Regen, und das dämmernde Licht der Fackeln, machten den Anblick noch

in a coople

e) Les brigands, qui portoient en triomphe les horribles trophées de leur victoire, s'arretèrent à Sever; ils forcèrent un peruquier à friser, les deux têtes sanglantes; imagina - t - on jamais rien de plus atroce! Peut - on sen parler sans frissonnet d'horreur! Porfaits du 6 Octobre. T. 2, p. 304,

f) Témoin 211. 344.

scheuslicher und schreckenvoller. Um bas Bolk aufzus wiegeln, und, wo möglich, jego noch ben Streich ause zusühren, welcher ihnen am Vormittage nicht gelungen war, ließen die Verschwornen, zwei Stunden ebe der Bug ankam, vor bemselben ber, funfzig bis fechzig mit Getreibe beladene Dagen, von der Seite von Verfailles ber, in Paris einführen; und bie neben bem königlichen Wagen her gebenden Fischweiber riefen, sobald sie nach Paris famen, aus: "Wirbringen ben Becker und "die Bederinn und ben fleinen Bederjune "gen g)!" Die gange Ctabt wurde erleuchtet. Ende lich kamen die königlichen Magen, auf bem Greveplye, por dem Rathhause an. Als der König aus dem Was gen stieg, drangte sich bas Volk auf eine bochst verdache tige Weise auf ihn zu, und seine Wache hatte große. Mube ben Pobel zuruck zu treiben h). In dem Augens blicke, als der König aus dem Wagen stieg, waren sos gar einige Ungeheure — mit Entsetzen schreibe ich es nieder — frech genug, zu funf verschiedenen malen auszurufen: "an bie Laterne i)!" Der Konig, welcher Diese gräßlichen Worte horte, zitterte und schwankte, als er die Treppe des Rathhauses hinauf stieg; aber bald erholte er sich wieber. herr la Fayette, welcher neben ihm ging, bat den Mongrchen, zu verschiedenen malen, er möchte boch sagen, daß er fünftig in ber Hauptstadt wohnen wolle; oder er mochte wenigstens ihm erlauben, bieses in seinem Namen zu fagen. König antwortete standhaft: "Ich weigere mich nicht,

g) Nous tenons le boulanger, et la boulangère, et le petit mitron; ils nous donneront du pain, ou ils verront. Témoin 182. 349.

h) Témoin 182.

i) Témoin 349.

"fünftig zu Paris zu wohnen; aber ich bin über diesen "Punkt noch unentschlossen, und ich will nicht etwas "versprechen, ehe ich weiß, ob ich es werde halten fons .. nen k)." Der König trat, mit einem heitern Anger fichte, in ben Bersammlungsstaal bes Bürgerrathes. Ihm folgte die Königinn, mit ihren Kindern, von des nen Sie an jeder hand Eines führte. Ihr folgten ber Graf von Provenze und seine Gemahlinn nach. Gie fetten fich auf ben für sie zubereiteten Thron: Moreau be St. Mery hielt hierauf an die königliche Kamilie eine Anrede, welche eine mahre Beleibigung war, weil fie so viele Komplimente und Gluckwunschungen enthielt, bie unter folchen Umstanden wenig Gins druck machen konnten. herr Bailly hielt, als Maire von Paris, auch eine Rebe, worin er dieses einen Schonen Lag nannte, welcher ben König mit feiner Familie nach Paris brachte. Der König antwortete eben so unwahr: "Er komme nach Paris mit Freude "und Zuversicht." Die konigliche Familie begab fich nun nach den Thuillerien, in die ihr bestimmte, aber noch uneingerichtete Wohnung, und ein Detaschement ber Burgermiliz bewachte hier, auf feinem eigenen Schlosse, ben guten Ronig, feine Gemahlinn und feine Kinder. Das Volk, sich immer gleich, immer tinbes ffandig, immer nur von ben Einbrücken bes gegenwars tigen Augenblickes geleitet, verfolgte den Konig, von dem Rathhause bis nach den Thuillerien, mit Vivats rufen und Freudengeschrei: "hoch lebe der König! Lans " ge lebe die Koniginn!" ertonten in ber Luft, aus dem

- Comple

k) Je ne refuse pas, de fixer mon séjour dans ma ville de Paris; mais je n'ai encore pris à ce sujet aucune résolution, et je ne veux pas faire une promesse que je ne suis pas décidé à remplie.

Munde derer, welche noch vor einer Stunde gegen eben diesen König und gegen eben diese Königinn die gräß; lichsten Orohungen und Verwünschungen ausgestoßen hatten. Des andern Tages drängte sich ganz Paris nach den Chuillevien, um den unglücklichen, gefangenen Monarchen zu betrachten. Und der König und die Königinn, sich in die trourigen Umstände schickend, zeigten sich dem Volke, und bestechten sich und auch ihre Kinder über und über mit Nationalstofarben. Wer könnte sich enthalten, hiebei auszurufen z

Etre heureux comme un Roi, dit le peuple hébété.

Hélas! pour le bonheur que sert la Majesté!

VOLTAIRE

Sogleich nach der Ankunft des Königs in der Haupts stadt war Brodt im Ueberflusse vorhanden: ein deutlicher Beweis, daß die Theurung der vorigen Tage durch die Verschwornen bewirkt worden war.

Der Hürgerrath der Stadt Paris theilte unter die Weiber, welche sich zu Versailles am meisten ausges zeichnet hatten, Medaillen an Nationalbändern aus, und der Abbe Mulot sagte, indem er den Weibern die Medaillen öffentlich überreichte: "Empfangt die Vez "lohnung, welche das Vaterland euerer Tugend, euerer "Weisheit, und euerem Patriotismus zuerkannt hat!"

Herr Bailly, an der Spize der Abgefandten der Hauptstadt, erschien am folgenden Tage vor dem Könige und der Königinn. Er hielt eine wohlgesetzte Nede, welche abermals ein empörendes Possenspiel war. Er versicherte den König "der Hochachtung und der Liebe der Einwohner von Paris." Sben derselben Einwohs ner, welche, vier und zwanzig Stunden vorher, die kösnigliche Familie hatten ermorden wollen. Er saste: "ihm sey von den Pariserbürgern ausgetragen, dem

\_\_\_\_\_ Cocyle

"Könige für bie gutigen Gefinnungen zu banken, wels "che ihn bewogen hatten mit feiner Gemablinn, und "mit seinen Kindern nach Paris zu kommen." Und er wußte boch, daß man ben guten Ronig, wie einen Ges fangenen, mit Gewalt nach Paris gebracht hatte. Er fagte ferner gu dem Rouige: "Infolge eines als ten Vorrechts (obgleich alle alten Vorrechte waren abgeschaft und aufgehoben worben) wunsche die hauptstabt ibn nun auf immer zu befigen." Das heißt: er befahl bem Könige, fünftig hier im Arreste zu bleiben. Der König antwortete: "Er wolle "gerne in der hauptstadt bleiben, wenn Er hoffen burfe ., Friede und Rube wiederum bergestellt zu feben." Dann wandte fich Dr. Bailly an die Königin, versicherte auch Sie der hochachtung und der Liebe ber Haupts fadt, und endigte mit einem zierlichen Romplimente, wie es sich für eine Dame schickte a). Wahrlich, eine Mation, welche so handelt und so spricht, ist der Freis heit gang unwürdig, und beweift, baß fle unter bie Zahl berjenigen-Rationen gebore, von benen Mouffeau fagt: "daß fie, bas herz voll von allen Diensten ber " Stlaven, fich einbilden, um frei zu fenn, brauche man "nur aufrührisch sich zu bezeigen!"

"Die Verschwörung, deren Geschichte ich so eben "erzählt habe, gleicht keiner von denen, welche die Ges "schichte uns aufbehalten hat. Lesen wir die Verschwös "rung von Venedig; die Verschwörung von Genua; "diesenige, welche den Herzog von Braganza auf den "Portugiesischen Thron setzte; oder auch die Verschwös

a) Lorsque le Roi accorde cette grace à sa bonne ville de Paris, lorsqu'il daigne lui en donner l'assurance, elle est heureuse de penser, que Vôtre Majesté a contribué à la lui faire obtenir.

"rung des Katilina (welche mit der Orleanschen die "größte Mehnlichkeit hat) so finden wir überall Maus ner, welche einen festen Plan haben, und welche die 3. Ausführung beffelben felbst übernehmen. Ihr feht ., Manner, die entschloffen find, ben Plan burchzuseisen "ober umzukommen. Wenigen unter ihnen ift bas eis , gentliche Geheimniß befannt, aber alle find entschlos-"fen; sie grunden die hofnung eines glucklichen Erfols "ges auf weiter nichts, als ihren eigenen Duth: fe " regieren nicht einen verirrten Pobel, sie machen nicht "biefen Pobel in ihren Sanden zu einem blinden Werts n jeuge, das fie nach Gefallen in Bewegung fegen. Alles "ift kombinirt; die Stunde, ber Augenblick, das Signal " jum Losschlagen, alles ist bestimmt. Auf eine Minute " fommt es an, ob der Plan gelingen oder nicht gelingen " foll. Aber bier, was sehen wir? Partheiganger viels "mehr als Verschworne; feige Bosewichter, ohne Rraft "und ohne Muth, die im Finstern wirken; die, um ein "einfältiges und leichtgläubiges Volk zu verführen, ihre "fträflichen Plane mit dem Firnisse des Patriotis "mus übertunchen. Sie grunden den gangen Erfolg "ihrer Plane auf die Verirrungen oder auf die Wuth "des Pobels, den sie zwar wohl aufwiegeln können, "aber ben fie nicht nach Gefallen zu leiten, und bem fie "noch viel weniger zu gehöriger Zeit Einhalt zu thun "im Stande sind. In einem solchen Komplotte wird -,, alles dem Zufalle überlassen; die glücklichsten Augen. "blicke zur Ansführung verstreichen ungenunt; die gun-"stigsten Gelegenheiten werden verfehlt. Man verliert " die fostbarfte Zeit, ehe man biefe Menge von Automas "ten versammelt hat, und, wenn sie endlich beieinander "find, ehe man fie in Bewegung gefett bat. Gewöhns "lich wird es zu spat. So gieng es auch hier. Die

"Berschwornen wollten ihren Plan in der Nacht aus, "sühren, aber sie konnten ihre Kohorten erst gegen sechs "Uhr des Morgens in Bewegung bringen, und die Vors"sehung, welche über menschliche Dinge wacht, hat das "Leben des Königs und seiner Familie gerettet, und die "französische Nation vor der entsetzlichsten Greuelthat

" verschont." a)

Je mehr ich über bas, was am fünften Oktober. und an den folgenden Sagen vorfiel, nachdenke: besto mehr sebe ich in der frangosischen Ration ein weichliches. durch Wolluste aller Art entnervtes, der Anechtschaft gewohntes, und fich über diefelbe zu erheben ganglich unfähiges Wolf. Gang anbers lauten die Jahrbucher eines freien Bolkes, und eines Boikes, welches feine Freiheit verdient. Aufopferung, Standhaftigfeit, Muth in Gefahr, Geringschätzung bes Lebens, und Großmuth gegen gefangene Feinde, find karakteristische Juge eines folchen Bolfes. Leonidas mit feinen Spartanern, bei Thermopyla; die Schweizer, gegen Rarl den Ruhs nen, bei Murten und Grandson; ein fleiner Saufe Schweizer, gegen bie ganze französische Armee bei Bas fel, die alte umfamen, aber, wie Aleneas Splvius fagt: nicht überwunden, sondern durch lles berminben abgemattet babin fielen. b) Der Krieg ber amerikanischen Kolonien gegen ihr Mutters land, und die Große der Geele eines Franklin, ets nes Washington und eines la Fapette: dieses sind Züge aus ber Geschichte freier und der Freiheit wurdis ger Bolter, diese erheben die Geele, und machen ber Menschheit Chre; biefe wird die späteste Rachwelt auch dann noch lesen und bewundern, wenn sie die neueste Geschichte von Frankreich, mit Unwillen und Abscheu, aus der hand geworfen haben wird.

Ende des zweiten Bandes.

WH.

a) Forfaits du 6. Octobre T. 1.

b) Non tam victi, quam vincendo fessi Helvetii.



